# **SIEMENS**

# **TELEPERM M**

# Automatisierungssystem AS 235 Systemsoftware Variante G

Beschreibung Band 3/3

Bestell-Nr. C79000-G8000-C416

| Inhalt  Wichtige Hinweise Informationen Vorschläge/Korrekturen  Band 1  Beschreibung Teil 1 Inhaltsverzeichnis  Einführung  Beschreibung  Datenbausteine  Systemnahtstellen  Strukturierung  Datentypen  Melde- und Diagnosekonzept  Kommunikation über das Bussystem CS 275  Band 2  Beschreibung Teil 2 Inhaltsverzeichnis  C79000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeicheis  C79000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeichnis  C79000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeichnis  T1  C79000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeichnis  I 1  Einführung  Datentypen  C79000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeichnis  C79000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeichnis  I 2  Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung  Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung  Datentypen  C79000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeichnis  C79000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeichnis  C79000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeichnis  C79000-T8000-C484-05  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------|
| Informationen Vorschläge/Korrekturen  Band 1  Beschreibung Teil 1 Inhaltsverzeichnis  Einführung  Beschreibung  Datenbausteine  Systemnahtstellen  Strukturierung  Datentypen  Melde- und Diagnosekonzept  Kommunikation über das Bussystem CS 275  Band 2  Beschreibung Teil 2 Inhaltsverzeichnis  Standardfunktionsbausteine: Eirläuterung der Bausteinliste Einteilung nach Merkmalen Funktionsweise: A bis FM  Funktionsweise: RE bis ZKS  Speicherbelegung und Beard 3  Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung  C79000-T8000-C416-02 Inhaltsverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Inhalt                                               |                      | Reg. |
| Beschreibung Teil 1 Inhaltsverzeichnis  Einführung  Beschreibung  Datenbausteine  Stystemnahtstellen  Strukturierung  Datentypen  Melde- und Diagnosekonzept  Kommunikation über das Bussystem CS 275  Band 2  Beschreibung Teil 2 Inhaltsverzeichnis  Standardfunktionsbausteine: Erläuterung der Bausteinliste Einteilung nach Merkmalen Funktionsweise: A bis FM  Funktionsweise: RE bis ZKS  Speicherbelegung und Bearbeitungszeit  Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  C79000-T8000-C416-02  A C79000-T8000-C416-02  Toronomic Teil 2  Toronomic Teil 3  Toronomic Teil 4  Torono | Informationen                                        | C79000-R8000-C416    |      |
| Inhaltsverzeichnis Einführung Einführung Esschreibung Datenbausteine Systemnahtstellen Strukturierung Datentypen GMelde- und Diagnosekonzept Kommunikation über das Bussystem CS 275  Band 2  Beschreibung Teil 2 Inhaltsverzeichnis Standardfunktionsbausteine: Erläuterung der Bausteinliste Einteilung nach Merkmalen Funktionsweise: A bis FM Funktionsweise: RE bis ZKS Speicherbelegung und Bearbeitungszeit  Band 3  Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  C79000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeichnis  TOPO000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeichnis  C79000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeichnis  TOPO000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeichnis  TOPO000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeichnis  TOPO000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung Teil 3  Inhaltsverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Band 1                                               |                      |      |
| Beschreibung  Datenbausteine  Strukturierung  Datentypen  Melde- und Diagnosekonzept  Kommunikation über das Bussystem CS 275  Band 2  Beschreibung Teil 2 Inhaltsverzeichnis  Funktionsweise: RE bis ZKS Speicherbelegung und Beachreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung  C79000-T8000-C416-02 Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | C79000-T8000-C416-02 |      |
| Strukturierung  Datentypen  Melde- und Diagnosekonzept  Kommunikation über das Bussystem CS 275  Band 2  Beschreibung Teil 2 Inhaltsverzeichnis  Standardfunktionsbausteine: Erläuterung der Bausteinliste Einteilung nach Merkmalen Funktionsweise: A bis FM  Funktionsweise: FN bis RAD  Funktionsweise: RE bis ZKS  Speicherbelegung und Bearbeitungszeit  Band 3  Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  Topono-T8000-C416-02  A Speicherbelegung und Bearbeitungszeit  Date of the service of th | Einführung                                           |                      | 1    |
| Strukturierung  Datentypen  Melde- und Diagnosekonzept  Kommunikation über das Bussystem CS 275  Band 2  Beschreibung Teil 2 Inhaltsverzeichnis  Standardfunktionsbausteine: Erläuterung der Bausteinliste Einteilung nach Merkmalen Funktionsweise: A bis FM  Funktionsweise: FN bis RAD  Funktionsweise: RE bis ZKS  Speicherbelegung und Bearbeitungszeit  Band 3  Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  Toronon-T8000-C416-02  A Speicherbelegung und Bearbeitungszeit  Date of the service of t | Beschreibung                                         |                      | 2    |
| Strukturierung  Datentypen  Melde- und Diagnosekonzept  Kommunikation über das Bussystem CS 275  Band 2  Beschreibung Teil 2 Inhaltsverzeichnis  Standardfunktionsbausteine: Erläuterung der Bausteinliste Einteilung nach Merkmalen Funktionsweise: A bis FM  Funktionsweise: FN bis RAD  Funktionsweise: RE bis ZKS  Speicherbelegung und Bearbeitungszeit  Band 3  Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  Toronon-T8000-C416-02  A Speicherbelegung und Bearbeitungszeit  Date of the service of t | Datenbausteine                                       |                      | 3    |
| Datentypen 6  Melde- und Diagnosekonzept 7  Kommunikation über das Bussystem CS 275 8  Band 2  Beschreibung Teil 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Systemnahtstellen                                    |                      | 4    |
| Melde- und Diagnosekonzept  Kommunikation über das Bussystem CS 275  Band 2  Beschreibung Teil 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Strukturierung                                       |                      | 5    |
| Diagnosekonzept Kommunikation über das Bussystem CS 275  Band 2  Beschreibung Teil 2 Inhaltsverzeichnis  Standardfunktionsbausteine: Erläuterung der Bausteinliste Einteilung nach Merkmalen Funktionsweise: A bis FM  Funktionsweise: FN bis RAD  Funktionsweise: RE bis ZKS  Speicherbelegung und Bearbeitungszeit  Band 3  Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung  10  C79000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung  11  C79000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung  11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datentypen                                           |                      | 6    |
| Bussystem CS 275  Band 2  Beschreibung Teil 2 Inhaltsverzeichnis  Standardfunktionsbausteine: Erläuterung der Bausteinliste Einteilung nach Merkmalen Funktionsweise: A bis FM  Funktionsweise: FN bis RAD  Funktionsweise: RE bis ZKS  Speicherbelegung und Bearbeitungszeit  Band 3  Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung  10  C79000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeichnis  C79000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung  11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                      | 7    |
| Band 2 Beschreibung Teil 2 Inhaltsverzeichnis Standardfunktionsbausteine: Erläuterung der Bausteinliste Einteilung nach Merkmalen Funktionsweise: A bis FM Funktionsweise: FN bis RAD Funktionsweise: RE bis ZKS Speicherbelegung und Bearbeitungszeit  Band 3 Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis Kurzanleitung  C79000-T8000-C416–02 Inhaltsverzeichnis Kurzanleitung  1 C79000-T8000-C416–02 Inhaltsverzeichnis Inhalt |                                                      |                      | 8    |
| Band 2  Beschreibung Teil 2 Inhaltsverzeichnis  Standardfunktionsbausteine: Erläuterung der Bausteinliste Einteilung nach Merkmalen Funktionsweise: A bis FM  Funktionsweise: FN bis RAD  Funktionsweise: RE bis ZKS  Speicherbelegung und Bearbeitungszeit  Band 3  Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung  C79000-T8000-C416–02 Inhaltsverzeichnis  C79000-T8000-C416–02 Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                      | 9    |
| Beschreibung Teil 2 Inhaltsverzeichnis  Standardfunktionsbausteine: Erläuterung der Bausteinliste Einteilung nach Merkmalen Funktionsweise: A bis FM  Funktionsweise: FN bis RAD  Funktionsweise: RE bis ZKS  Speicherbelegung und Bearbeitungszeit  Band 3  Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung  C79000-T8000-C416–02  Inhaltsverzeichnis  C79000-T8000-C416–02  Inhaltsverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                      | 10   |
| Inhaltsverzeichnis  Standardfunktionsbausteine: Erläuterung der Bausteinliste Einteilung nach Merkmalen Funktionsweise: A bis FM  Funktionsweise: FN bis RAD  Funktionsweise: RE bis ZKS  Speicherbelegung und Bearbeitungszeit  Band 3  Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung  1  Inhaltsverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Band 2                                               |                      |      |
| Erläuterung der Bausteinliste Einteilung nach Merkmalen Funktionsweise: A bis FM  Funktionsweise: FN bis RAD  Funktionsweise: RE bis ZKS  Speicherbelegung und Bearbeitungszeit  Band 3  Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung  I  2  C79000-T8000-C416–02 Inhaltsverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | C79000-T8000-C416-02 |      |
| Funktionsweise: A bis FM Funktionsweise: FN bis RAD Funktionsweise: FN bis RAD  Funktionsweise: RE bis ZKS  Speicherbelegung und Bearbeitungszeit   Band 3  Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                      | 1    |
| Funktionsweise: RE bis ZKS  Speicherbelegung und Bearbeitungszeit  5  Band 3  Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einteilung nach Merkmalen                            |                      | 2    |
| Speicherbelegung und Bearbeitungszeit  Band 3  Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung  T  5  C79000-T8000-C416-02  Inhaltsverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Funktionsweise: FN bis RAD                           |                      | 3    |
| Bearbeitungszeit  Band 3  Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung  C79000-T8000-C416–02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Funktionsweise: RE bis ZKS                           |                      | 4    |
| Beschreibung Teil 3 Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung  C79000-T8000-C416–02  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Speicherbelegung und<br>Bearbeitungszeit             |                      | 5    |
| Inhaltsverzeichnis  Kurzanleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Band 3                                               |                      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | C79000-T8000-C416-02 |      |
| Besonderheiten der System- software beim AS 235 H   C79000–T8000–C484–05   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kurzanleitung                                        |                      | 1    |
| 3<br>4<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Besonderheiten der System-<br>software beim AS 235 H | C79000-T8000-C484-05 | 2    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                      | 3    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                      | 4    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                      | 5    |

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so daß wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Technische Änderungen vorbehalten.

Copyright © Siemens AG 1992-2002 All Rights Reserved

# Siemens AG A&D AS RD 7

D-76181 Karlsruhe

Vorschläge Korrekturen Suggestions **Corrections** Corrections **Propositions Propuestas Correcciones** Für Druckschrift bzw. Handbuch

For instructions or manual Pour l'imprimé ou le manuel Para folleto o manual

Titel/Title/Titre/Título

Absender/From/Expéditeur/Expeditor Name/Name/Nom/Nombre y apellido Bestell-Nr./Order No./ N° de réf./N° de ped.

Firma/Dienststelle - Company/department - Firme/service - Empresa/Sección

Anschrift/Address/Adresse/Dirección

Telefon/Telephone/Téléphone/Teléfono

terlage auf Druckfehler gestoßen sein, so bitten wir Sie, uns diese mitzuteilen. Ebenso sind wir für Anregungen, Hinweise und Verbesserungsvorschläge dankbar. Bitte die Bestell-Nr. der betreffenden Druckschrift oder des Handbuches oben eintragen!

Sollten Sie beim Lesen dieser Un- If you detect some printing faults while reading this document, please inform us using this form. We would also be grateful for your suggestions, remarks or improvement propositions.

> Please fill in the Order No. of the affected document!

Si, lors de la lecture de ce document, vous trouvez des fautes d'imprimerie, nous vous prions de nous en faire part dans ce formulaire. Nous serions aussi reconnaissants de recevoir vos suggestions, remarques et propositions d'amélioration.

Indiquez s.v.p. le n° de référence de l'imprimé ou du manuel concerné.

Si encuentra Usted erratas de imprenta, por favor, infórmenos utilizando este formulario. Le rogamos que nos communique también las reclamaciones, indicaciones, y propuestas de mejoramiento. ¡No olvide el nº de ped. del folleto, por favor!

Vorschläge und/oder Korrekturen Suggestions or/and corrections

Propositions et/ou corrections Propuestas y/o correcciones

### Inhaltsverzeichnis

| 1                                          | Einführung                                                                                                                                                                                      | 1 – 1                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.1                                        | Kurzinformation zum Einsatz                                                                                                                                                                     | 1 – 1                             |
| 1.2                                        | Allgemeines                                                                                                                                                                                     | 1 – 2                             |
| 1.3                                        | Wegweiser durch die Unterlage                                                                                                                                                                   | 1 – 3                             |
| 2                                          | Beschreibung                                                                                                                                                                                    | 2 – 1                             |
| 2.1                                        | Anwendungsbereich                                                                                                                                                                               | 2 – 1                             |
| 2.2<br>2.2.1<br>2.2.2                      | Systemkonfiguration Hardware Software                                                                                                                                                           | 2 - 3<br>2 - 4<br>2 - 6           |
| 2.3<br>2.3.1<br>2.3.2<br>2.3.3             | Arbeitsweise Aufbau von Standard–Funktionsbausteinen Bearbeitung von Standard–Funktionsbausteinen Bedienung und Beobachtung                                                                     | 2-7<br>2-7<br>2-13<br>2-15        |
| 2.3.4<br>2.3.4.1<br>2.3.4.2<br>2.3.4.3     | Bedienung und Beobachtung mit der Bedieneinheit  Monitoraufteilung  Tastaturbelegung  Bedienung und Beobachtung über Funktionsbausteine                                                         | 2 - 19 $2 - 19$ $2 - 22$ $2 - 28$ |
| 2.3.4.3.1<br>2.3.4.3.2<br>2.3.5<br>2.3.6   | Bedienung und Beobachtung zur Prozeßführung  Bedienung und Beobachtung zur Strukturierung  Einteilung der Bausteine nach ihren Merkmalen  Ein-/Ausgabe von binären und analogen Prozeßsignalen/ |                                   |
| 2.3.6.1<br>2.3.6.2                         | Interrupt–Verarbeitung                                                                                                                                                                          | 2 - 51<br>2 - 52<br>2 - 56        |
| 2.3.6.2.1<br>2.3.6.2.2<br>2.3.6.2.3        | Analogeingabe-Baugruppen Analogausgabe-Baugruppen Binäreingabe-Baugruppen                                                                                                                       | 2 – 56<br>2 – 57                  |
| 2.3.6.2.4<br>2.3.6.2.5<br>2.3.6.3<br>2.3.7 | Binärausgabe–Baugruppen Anschaltbaugruppen Binäreingabe mit Interrupt 6DS1 601–8AC / –8BA Zentrale Systemfunktionen                                                                             | 2 – 60<br>2 – 61                  |
| 2.3.7.1<br>2.3.7.2<br>2.3.7.3              | Übersicht Prioritätsgesteuerte Bearbeitungsebenen Speicherprüfung                                                                                                                               | 2 - 65<br>2 - 67<br>2 - 72        |
| 2.3.7.4<br>2.3.8<br>2.3.8.1                | Systemunterprogramme Systemanlauf Anlaufverhalten des Systems                                                                                                                                   | 2 - 73<br>2 - 121<br>2 - 121      |
| 2.3.8.2<br>2.3.8.3                         | Standardsoftware AS 235  Urladen AS 235 = Laden der Systemsoftware AS 235 von Diskette in Systemspeicher                                                                                        | 2 – 124<br>2 – 126                |
| 2.3.8.4<br>2.3.9<br>2.3.9.1                | Hinweise für den Anwender bei Anlauf / Wiederanlauf                                                                                                                                             | 2 - 130<br>2 - 132<br>2 - 133     |
| 2.3.9.2                                    | Externe Synchronisierung                                                                                                                                                                        | 2 - 133                           |

| 3                                                                                                                      | Datenbausteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 – 1                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1                                                                                                                    | Globalbausteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 – 3                                                                                                      |
| 3.2                                                                                                                    | Feldbausteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 – 11                                                                                                     |
| 4                                                                                                                      | System-Nahtstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 – 1                                                                                                      |
| 4.1<br>4.1.1<br>4.1.2<br>4.1.3                                                                                         | Zentrale Systemparameter GA.ORPA, FSA.ORPA und GB.ORPA FC.ORPA FB.ORPA CHECK-Nahtstelle SL.PCHE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 - 1<br>4 - 1<br>4 - 15<br>4 - 17<br>4 - 18                                                               |
| 5                                                                                                                      | Strukturierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 – 1                                                                                                      |
| 5.1<br>5.1.1<br>5.1.2<br>5.1.3<br>5.1.4<br>5.1.5<br>5.1.6<br>5.1.7                                                     | Standard–Strukturieranweisungen Systembedienungen Ausgabe von Bausteinen Gerätevoreinstellung Einstellen von Uhrzeit und Datum Leittechnikmeldung (LTM) und Quittierung Laden und Archivieren (Mini–Disketteneinheit) Kommunikationsaufbau über das Bussystem CS 275                                                                                                              | 5 - 2<br>5 - 6<br>5 - 10<br>5 - 11<br>5 - 12<br>5 - 15<br>5 - 25                                           |
| 5.2<br>5.2.1<br>5.2.2                                                                                                  | Baustein–Strukturieranweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 – 27<br>5 – 27<br>5 – 38                                                                                 |
| 5.3<br>5.3.1<br>5.3.2                                                                                                  | Erstellen von Anwenderfunktionsbausteinen  Datenstruktur  Programme                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 – 43<br>5 – 45<br>5 – 58                                                                                 |
| 5.4                                                                                                                    | Erstellen von Bausteinen (Programme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 – 63                                                                                                     |
| 5.5<br>5.5.1<br>5.5.2<br>5.5.3<br>5.5.3.1<br>5.5.3.2<br>5.5.3.3<br>5.5.3.4<br>5.5.3.5<br>5.5.3.6<br>5.5.3.7<br>5.5.3.8 | STEP M  Übersicht STEP-M-Anweisungsumfang Anwendungshinweise Eingabe von STEP-M-Anweisungen Einbau eines STEP-Bausteins in eine Bearbeitungsebene Zugriff auf Binärsignale aus GB-/GM-Bausteinen Zugriff auf Binärausgänge von Datensätzen Zugriff auf Timer (GT-Bausteine) Mehrfachbenutzung von STEP-Bausteinen Test von STEP-Bausteinen Mischen von TML- und STEP-M-Programmen | 5 - 69<br>5 - 69<br>5 - 73<br>5 - 80<br>5 - 81<br>5 - 82<br>5 - 85<br>5 - 88<br>5 - 90<br>5 - 91<br>5 - 94 |
| 5.6<br>5.6.1<br>5.6.2                                                                                                  | BILD-/PROTOKOLL-Anweisungen  Prinzip  BILD-/PROTOKOLL-Anweisungsumfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 – 97<br>5 – 97<br>5 – 102                                                                                |
| 5.7<br>5.7.1<br>5.7.2<br>5.7.2.1                                                                                       | Programmiersprache TML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 - 135<br>5 - 135<br>5 - 139<br>5 - 141                                                                   |

| 5.7.2.2<br>5.7.3<br>5.7.4                                                                                                                            | Aufruf durch ein Anwenderprogramm Operanden, Adressierung, Anweisungen und Operatoren TML-Anweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.8<br>5.8.1<br>5.8.2<br>5.8.3                                                                                                                       | Besonderheiten bei der Erstellung von Anwenderfunktionsbausteinen Besonderheiten bedienbarer Bausteine Bearbeitung der Peripherie Fehlerkennungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 - 205<br>5 - 205<br>5 - 217<br>5 - 217                                                                                         |
| 5.9                                                                                                                                                  | Eingabefehler/Eingabemeldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 – 219                                                                                                                          |
| 5.10<br>5.10.1<br>5.10.2<br>5.10.2.1<br>5.10.2.2<br>5.10.3<br>5.10.4<br>5.10.5<br>5.10.6<br>5.10.7<br>5.10.8<br>5.10.9<br>5.10.10                    | Rechnergestützte Strukturierung und Rückinformation Übersicht Beschreibung der einzelnen Geräteeinstellungen Strukturierung mit "GE,6,6;" Weitere Geräteeinstellungen für rechnergestützte Strukturierung und Rückdokumentation Schnittstellen/Kompatibilität Voreinstellungen Funktionsweise/Übertragungsprotokoll Speicherbedarf in AS 235 für Rückdokumentations—Funktionen Dateninterpretationen Bedienschnittstelle AS 235 – Strukturierkanal Rückdokumentation an AS 235 Strukturieren und Dokumentieren mit PROGRAF AS | 5 - 221<br>5 - 221<br>5 - 221<br>5 - 221<br>5 - 223<br>5 - 225<br>5 - 229<br>5 - 229<br>5 - 233<br>5 - 236                       |
| 5.11<br>5.11.1<br>5.11.2<br>5.11.3<br>5.11.3.1<br>5.11.3.2<br>5.11.3.3<br>5.11.3.4<br>5.11.3.5<br>5.11.4<br>5.11.5<br>5.11.6<br>5.11.6.1<br>5.11.6.2 | Strukturieren über Bus Übersicht Hardwarevoraussetzungen Bedienung An-/Abmelden Strukturieren Laden und Archivieren Laden und Archivieren RAM Prozeßbedienung Einschränkungen Fehlermeldungen Strukturieren von TELEPERM ME E/A-Baugruppen über Bus Übersicht Voraussetzungen Bedienung                                                                                                                                                                                                                                       | 5 - 239<br>5 - 240<br>5 - 241<br>5 - 242<br>5 - 242<br>5 - 244<br>5 - 245<br>5 - 247<br>5 - 247<br>5 - 247<br>5 - 248<br>5 - 248 |
| 6                                                                                                                                                    | Datentypen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 – 1                                                                                                                            |
| 6.1                                                                                                                                                  | Analogdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 – 2                                                                                                                            |
| 6.2                                                                                                                                                  | Digitaldaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 – 3                                                                                                                            |
| 6.3                                                                                                                                                  | Zeitzähler (Timer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 – 5                                                                                                                            |
| 6.4                                                                                                                                                  | Binärdaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 – 8                                                                                                                            |
| 6.5                                                                                                                                                  | Zeichenstrings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 – 11                                                                                                                           |

| 7                                                                                                                                                     | Melde- und Diagnosekonzept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 – 1                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1                                                                                                                                                   | Übersicht über Meldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 – 2                                                                                                 |
| 7.2<br>7.2.1<br>7.2.1.1<br>7.2.1.2<br>7.2.1.3<br>7.2.1.4<br>7.2.1.5<br>7.2.1.6<br>7.2.1.7                                                             | Leittechnikmeldungen und Fehlerdiagnose Systemmeldeprinzip Signalisierung von Systemfehlern Meldelogik der Grundeinheit Online-Überwachung CPU-Überwachung/Anlauf/Neustart/Wiederanlauf Systemüberwachungen Meldungsausgabe/CPU klar Meldungsausgabe/CPU unklar Systemdiagnose                                                                                                       | 7 - 6<br>7 - 7<br>7 - 7<br>7 - 8<br>7 - 11<br>7 - 13<br>7 - 14<br>7 - 24<br>7 - 26                    |
| 7.3<br>7.3.1<br>7.3.2<br>7.3.3                                                                                                                        | E/A-Fehlermeldungen Signalisierung von E/A-Fehlermeldungen CPU klar CPU unklar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 – 54<br>7 – 54<br>7 – 55<br>7 – 63                                                                  |
| 7.4                                                                                                                                                   | Zentralteilüberwachung über Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 – 64                                                                                                |
| 7.5                                                                                                                                                   | Fehlerstrategie in Bausteinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 – 67                                                                                                |
| 8                                                                                                                                                     | Kommunikation über das Bussystem CS 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 – 1                                                                                                 |
| 8.1                                                                                                                                                   | Übersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 – 1                                                                                                 |
| 8.2                                                                                                                                                   | Überwachung der Busanschaltbaugruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 – 2                                                                                                 |
| 8.3<br>8.3.1<br>8.3.2<br>8.3.3<br>8.3.4<br>8.3.5<br>8.3.6<br>8.3.7<br>8.3.8<br>8.3.8.1<br>8.3.8.2<br>8.3.9<br>8.3.9.1<br>8.3.9.2<br>8.3.9.3<br>8.3.10 | Telegrammarten An-/Abmelden für Status/Meldungen Anlauftelegramm (Y-Funktion) Anlauftelegramm (W-Funktion) An-/Abmelden von Koppelbausteinen Statustelegramme Parameter lesen Parameter schreiben DI-/CD-Telegramme Ankommende Telegramme Abgehende Telegramme Meldetelegramme Leittechnikstörungsmeldungen Bedienmeldungen Klartextmeldungen (MEL-Baustein) Uhrzeitsynchronisierung | 8-3<br>8-3<br>8-4<br>8-5<br>8-6<br>8-7<br>8-8<br>8-11<br>8-11<br>8-11<br>8-12<br>8-12<br>8-13<br>8-13 |
| 8.4<br>8.4.1<br>8.4.2<br>8.4.3                                                                                                                        | Anwendernahtstellen Klartextmeldungen (MEL-Baustein) Bedienmeldungen Leittechnikstörungsmeldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 - 14<br>8 - 15<br>8 - 16<br>8 - 17                                                                  |
| 8.5                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 – 18                                                                                                |

| 8.6<br>8.6.1<br>8.6.2                                                                                                                                            | OS-Zugriff auf Anwenderfunktionsbausteine Lesen aus AS-Bereich Schreiben in AS-Bereich                                                                                                                                                                                                                                        | 8 - 20<br>8 - 20<br>8 - 20                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.7                                                                                                                                                              | Fehlermeldungen bei Busanzeigen                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 – 22                                                                                                                         |
| 9                                                                                                                                                                | Standard–Funktionsbausteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 – 1                                                                                                                          |
| 9.1                                                                                                                                                              | Erläuterung der Bausteinliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 – 1                                                                                                                          |
| 9.2                                                                                                                                                              | Einteilung nach Merkmalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 – 5                                                                                                                          |
| 9.3                                                                                                                                                              | Funktionsweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 – 14                                                                                                                         |
| 9.4                                                                                                                                                              | Speicherbelegung und Bearbeitungszeit                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 – 589                                                                                                                        |
| 10                                                                                                                                                               | Kurzanleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 – 1                                                                                                                         |
| 10.1<br>10.1.1<br>10.1.2<br>10.1.3<br>10.1.4<br>10.1.5<br>10.1.6<br>10.1.7<br>10.1.8<br>10.1.9<br>10.1.10<br>10.1.11<br>10.1.12<br>10.1.13<br>10.1.14<br>10.1.15 | Bedienungen Übergeordnete Bedienungen PBT-Bedienungen Funktionstasten betätigen Rücksetz-Funktionen Ablaufebenen Listen ausgeben Funktionsbausteine: Handling Strukturierung Bildanwahl Prozeßbedienung Disketten-Bedienung Neue Funktionsbausteine Kopplung Bedienungen über Bus Zentrales Strukturieren, Laden, Archivieren | 10 - 1<br>10 - 2<br>10 - 4<br>10 - 4<br>10 - 4<br>10 - 6<br>10 - 6<br>10 - 6<br>10 - 7<br>10 - 7<br>10 - 7<br>10 - 8<br>10 - 8 |
| 10.3<br>10.3.1<br>10.3.2                                                                                                                                         | Funktionsbausteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 - 13<br>10 - 13<br>10 - 18                                                                                                  |
| 10.4                                                                                                                                                             | Datenbausteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 – 19                                                                                                                        |
| 10.5                                                                                                                                                             | System-Nahtstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 – 20                                                                                                                        |
| 10.6                                                                                                                                                             | Fehlersuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 – 21                                                                                                                        |
| 10.7<br>10.7.1<br>10.7.2<br>10.7.3<br>10.7.4<br>10.7.5<br>10.7.6<br>10.7.7<br>10.7.8                                                                             | Anhang Unzulässige Namen Zusammenfassung der NEDA-Anweisungen TML-Anweisungen Zusammenfassung der BILD-/PROTOKOLL-Anweisungen STEP-M-Anweisungsumfang (tabellarische Auflistung) Unterprogrammaufrufe/Unterprogrammdefinition Nahtstelle des Prüfalgorithmus: SL.PCHE System-Nahtstellen GA.ORPA, FSA.ORPA, GB.ORPA           | 10 - 22<br>10 - 23<br>10 - 24<br>10 - 33<br>10 - 36<br>10 - 43<br>10 - 57                                                      |
| 10.7.9                                                                                                                                                           | System-/Fehlermeldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 - 74                                                                                                                        |

# 10 Kurzanleitung

## 10.1 Bedienungen

### 10.1.1 Übergeordnete Bedienungen

Berechtigungsstufen der Prozeßbedientastatur (Schlüsselschalterstellungen):

**0:** Strukturier– und Prozeßbedientastatur sind gesperrt.

1: An der PBT ist nur Prozeßbedienung möglich.

2: Die PBT ist gesperrt. Mit der Strukturiertastatur können Prozeß– und Strukturierbedienungen, jedoch keine Strukturieränderungen ausgeführt werden. Die Programmanwahl ist auch in NEMO und NEDA möglich, jedoch keine Programmänderung (LS,

EI, ER und L, ...).

3: Alle Bedienungen (einschließlich der NEDA- und NEMO-Anweisungen) sind freigegeben.

| Anweisung                     | Bedeutung                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OM;                           | Quittieren von Meldungen am Monitor, Meldezeile freigeben                                                                                                                                                          |
| QF, fehlernr;                 | Einzelfreigabe von Systemfehlermeldungen                                                                                                                                                                           |
| QF, typ, bname;               | Freigabe aller Störmeldungen eines Bausteins                                                                                                                                                                       |
| QF, typ, bname, fehlernr;     | Freigabe einer Fehlermeldung bzw. aller Fehlermeldungen eines<br>Bausteins                                                                                                                                         |
| QF, meldetext;                | Freigabe eines Meldetextes                                                                                                                                                                                         |
| QF;                           | Freigabe aller Systemfehlermeldungen                                                                                                                                                                               |
| QF,*;                         | Ausdrucken der anstehenden Leittechnikmeldungen ohne Freigabe                                                                                                                                                      |
| QF,*,fehlernr;                | Ausdrucken der anstehenden Leittechnikmeldungen mit Auswahl der Meldungsnummer                                                                                                                                     |
| QF,*,fehlernr1,<br>fehlernr2; | Ausdrucken der anstehenden Leittechnikmeldungen mit Auswahl der Meldungsnummer von nr1 bis nr2                                                                                                                     |
| QS;                           | AS 235: Quittierung für S–Baustein; funktioniert nur bei angewähltem S–Kreisbild                                                                                                                                   |
|                               | MS 236: Quittieren von Meldungen auf der Neuseite 0 der Meldefolge                                                                                                                                                 |
| QH;                           | Quittierung aller HUP-Bausteine Die Bedienung om; setzt den Merker GB.ORPA.144=1B. Der Aus- gang SAB in allen HUP-Bausteinen und der Sammelausgang GB142 werden rückgesetzt (quittiert).                           |
| F;                            | Fortsetzen von Bildschirmausgaben                                                                                                                                                                                  |
| F:seitennr;                   | Direkte Seitenwahl                                                                                                                                                                                                 |
| F:elna;                       | Direkte Anwahl der Seite, in der der Elementname elna vorhanden ist (nur bei Datensatzanwahl möglich, nicht in NEMO)                                                                                               |
| Z;                            | Zurückblättern bei Bildschirmausgabe                                                                                                                                                                               |
| ZYK, zyklusnr;                | Voreinstellung der azyklischen und zyklischen Bearbeitungsebenen zyklusnr.:  1 = azyklisch (Alarmebene)  2 = zyklisch 125 ms  3 = zyklisch 1 s  4 = zyklisch 1 s (Bildausgabe, NEMO,)  5 = azyklisch (Hintergrund) |
| BI;                           | Ausgabe von Bildschirminhalt auf vorgewähltem Drucker                                                                                                                                                              |
| BI,nr1,nr2;                   | Ausgabe von Bildschirmseite nr1 bis Bildschirmseite nr2 auf vorgewähltem Drucker                                                                                                                                   |

| Anweisung                               | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GE, gerätenr,<br>protkollnr;            | gerätenr:  0 = keine Ausgabe 1 = Protokolldrucker Nr. 1 2 = Protokolldrucker Nr. 2 3 = Meldedrucker Nr. 1 4 = Meldedrucker Nr. 2 5 = Bildschirm des AS 235–Bedienplatzes 1) 6 = Fremdterminal 1) 7 = Rückdokumentation PBT/Strukturiertastatur 1) 8 = Rückdokumentation PBT/Strukturiertastatur mit komprimierter Übertragung |
|                                         | 2) 3 = 300 Baud (bei 11/12/13)<br>2) 6 = 600 Baud (bei 11/12/13)<br>2) 12 = 1200 Baud (bei 11/12/13)<br>2) 24 = 2400 Baud (bei 11/12/13)<br>2) 48 = 4800 Baud (bei 11/12/13)<br>2) 96 = 9600 Baud (bei 11/12/13)                                                                                                              |
|                                         | protokollnr:  0 = Strukturierprotokolle 1 = Meldungen 2 = Bedienmeldungen 3 = Leittechnische Störmeldung 4 = Bild kopieren (BI) 5 = MS 236-Meldezustandsprotokolle 6 = Fremdstrukturierung 2) 11 = Bedienplatz 1 Baudrate ein 2) 12 = Bedienplatz 2 Baudrate ein 2) 13 = aktueller Bedienplatz, Baudrate einstellen           |
| UZ, stunde, minute, sekunde: wochentag; | Mit dieser Anweisung wird der Zeitzähler für die Uhrzeit defi-<br>niert gesetzt.                                                                                                                                                                                                                                              |
| DA,tag,monat,<br>jahr                   | Einstellung des Datums                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>1)</sup> nur bei protokollnr = 6

## 10.1.2 PBT-Bedienungen

Alle PBT-Bedienungen sind auch auf der Strukturiertastatur möglich. Das ";" entspricht dem "AUS-FÜHREN" auf der PBT; die Kommata werden bei der PBT weggelassen.

Einige Kommandos brauchen auf der PBT nicht mit "AUSFÜHREN" abgeschlossen werden:

| UB;    | Anwahl des Übersichtsbildes                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| BE;    | Bedienmodus einstellen                                      |
| QM;    | Meldezeile quittieren                                       |
| QS;    | Quittierung für S-Baustein                                  |
| QH;    | Quittierung aller HUP-Bausteine                             |
| TE;    | Umschalten der variablen Tasten auf der PBT (nächste Zeile) |
| F1, F9 | projektierbare Funktionen auslösen                          |

<sup>2)</sup> bei protokollnr = 11, 12 oder 13 wird die bei gerätenr eingegebene Zahl zur Einstellung der Baudrate genutzt.

#### Variable Tasten:

Funktion entsprechend der Beschriftung (alphanumerisches Display) für:

- Anwahl der Kreisbilder (nur bei angewähltem Bereichsbild)
- Eingabe von Werten (nur bei angewähltem Kreisbild und eingeschalteter Bedieneingabe ("BE"))

#### Anwahl von Kreisbildern:

typ variable Taste für TYP

name Nummer des Bausteins (über 10er–Tastenblock)

#### **Bedienung von Parametern:**

**BE:** Umschalten auf "Bedieneingabe"

GP; oder
UB; oder

BR; Rückschalten

anschließend Wert-Eingabe:

#### Binärwerte:

- variable Taste für gewünschten Parameter
- ;

#### Analogwerte:

- variable Taste für gewünschten Parameter
- Wert (über 10er–Tastenblock)
- ;

#### oder

variable Taste für gewünschten Parameter und

Taste 'Pfeil nach oben' : vergrößern (langsam)
Taste 'Pfeil nach oben' + SG-Taste : vergrößern (schnell)
Taste 'Pfeil nach unten' : verkleinern (langsam)
Taste 'Pfeil nach unten' + SG-Taste : verkleinern (schnell)

'langsam' entspricht ca. 1 Prozent vom Meßbereich pro Zyklus 'schnell' entspricht ca. 10 Prozent vom Meßbereich pro Zyklus

Korrektur (nur auf PBT möglich):

**CE** Löschen des letzten eingegebenen Zeichens

c Löschen der Eingabezeile

# Ändern der TYP-Anzeige auf der PBT:

#### Reihenfolge ändern:

Alle bedienbaren Bausteintypen werden bei Bereichsbildanwahl auf der PBT ausgegeben. Soll die Anzeige mit einer anderen Typnummer (typnr) beginnen als der niedrigsten, so ist im GA.ORPA der Parameter GA40 = typnr zu parametrieren.

#### Typen unterdrücken:

Die Anzeige eines Typs (typnr) auf der PBT läßt sich unterdrücken, wenn im FB.ORPA der Parameter (typnr) auf Null gesetzt wird.

Die Typ-Anzeige ist im SYST.WART-Menü "Typenvorgabe auf PBT" frei projektierbar.

#### 10.1.3 Funktionstasten betätigen

Bedienung einer Funktionstaste (FUTA) n über die Strukturiertastatur (über die PBT FT,n; sind nur die Funktionstasten 1-9 bedienbar)

#### 10.1.4 Rücksetz-Funktionen

Rücksetzen der Nahbusanschaltung N8 TPER:

Rücksetzen des AS 235/MS 236 mit "Speicher komprimieren" RSOF;

LOES; Anwenderstruktur löschen, Wiederanlauf

RSOF; und LOES; sind nur in der Betriebsart STOPP möglich ("STO;").

#### 10.1.5 Ablaufebenen

STO; Bausteine werden nicht mehr bearbeitet (Betriebsart STOPP), laufende Protokolle (Drucker) werden abgebrochen. Der Zyklus 5 kann über das SYST.WART-Menü

"System-Schalter" von der Betriebsart STOPP ausgenommen werden.

Wiedereinschalten der Bearbeitung in den Zyklen 1 bis 5 STA;

Prozessor anhalten; nur möglich in Betriebsart STOPP HALT;

DIESER ZUSTAND KANN NUR DURCH HARDWARE-RESET (ZRS an Prozessor-

Baugruppe) AUFGEHOBEN WERDEN.

#### 10.1.6 Listen ausgeben

Die ABLAUFLISTE des gewählten Zyklus wird ausgegeben. Diese Liste B;

gibt die Bearbeitungsreihenfolge der Bausteine an.

Der Zyklus muß eingestellt sein (ZYK, n;)!

B:typ,nr; Ausgabe der Seite der Folge in der typ,nr eingebaut ist

Blättern auf die Seite, auf der der gesuchte Baustein zu finden ist. F:typ,name;

> = Typname typ = Bausteinname name

Abbrechen einer laufenden Druckerausgabe, wenn die Ausgabe des ABBR;

Protokolls zu lange den Bedienplatz blockiert.

| BT, TYP;<br>BT, TYP:A;<br>F:typ | Auflistung sämtlicher Bausteintypen auf dem Bildschirm<br>Zusätzlich erscheint die dezimale absolute Anfangsadresse des<br>Bausteintyps im Speicher<br>Blättern auf die Seite, auf welcher der gesuchte Bausteintyp zu finden ist. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BT, typ;<br>BT, typ; A          | Ausgabe sämtlicher vorhandener Bausteine des angegebenen Typs wie zuvor, jedoch mit Anfangsadresse                                                                                                                                 |
| BT, typ; B                      | Ausgabe aller vorhandenen Bausteine des Typs mit Angabe in welcher<br>Bearbeitungsebene und wie oft eingegeben                                                                                                                     |
| BT, RAM;                        | Mit dieser Anweisung werden sämtliche Bausteine im RAM-Bereich ihrer Reihenfolge nach (mit Anfangsadresse) im Speicher aufgelistet.                                                                                                |
| BT, PROM;                       | Mit dieser Anweisung werden sämtliche Bausteine im System–RAM–<br>Bereich ihrer Reihenfolge nach (mit Anfangsadresse) im Speicher<br>aufgelistet                                                                                   |
| F:typ,name;                     | Blättern auf die Seite, auf der der gesuchte Baustein zu finden ist:  typ = Typname  name = Bausteinname                                                                                                                           |
| BT, STAT:@;                     | Ausgabe des Systemstatus                                                                                                                                                                                                           |

# 10.1.7 Funktionsbausteine: Handling

| D, typ, nr;                              | Definition eines Bausteins 1)                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D, typ, nr: größte variablennr;          | Sonderfall: Bei den Globalbausteinen GA, GB, GM und GT sowie den Feldbausteinen wird zusätzlich die gewünschte Variablenanzahl angegeben.                                                                                                                         |
| D, typ, nr, ibnr;                        | Definition eines Bausteins typ = Typname nr = Bausteinname <sup>1)</sup> ibnr = Vorgabe einer internen Bausteinnummer                                                                                                                                             |
| D, typ, nr: größte<br>variablennr, ibnr; | Sonderfall: Bei den Globalbausteinen GA, GB, GM und GT sowie den Feldbausteinen wird zusätzlich die gewünschte Variablenzahl angegeben: typ = Typname nr = Bausteinname 1) variablennr= Anzahl gewünschter Variablen ibnr = Vorgabe einer internen Bausteinnummer |
| E, typ, nr;                              | Einfügen eines Bausteins (Bst.) hinter dem genannten                                                                                                                                                                                                              |
| E,STRT,1;                                | Einfügen eines Bst. an 1. Stelle in der Bearbeitungsebene                                                                                                                                                                                                         |
| E;                                       | Einfügen eines Bst. hinter den zeitlich zuletzt eingefügten                                                                                                                                                                                                       |
| AUS, typ, nr;                            | Austragen eines Bausteins aus der Bearbeitungsebene                                                                                                                                                                                                               |
| L, typ, nr;                              | Löschen eines Bausteins                                                                                                                                                                                                                                           |
| A, typ, nr;                              | Ausgabe der Bausteinliste                                                                                                                                                                                                                                         |
| COPY, typ, quellnr, zielnr;              | Kopieren der Daten eines Bausteins                                                                                                                                                                                                                                |
| COPY, typ, nam1, nam2;                   | Kopieren von Programmen                                                                                                                                                                                                                                           |
| COPY, typ, nam1, nam2:nr;                | Kopieren von Programmen mit Vorgabe der internen Bausteinnummer nr für die Kopie (8 $\leq$ nr $\leq$ 4094)                                                                                                                                                        |

<sup>1)</sup> Der Bausteinname darf aus 4 alphanumerischen Zeichen bestehen. Sonderzeichen und Symbole dürfen nicht verwendet werden (Rückdokumentation).

#### 10.1.8 Strukturierung

P, nr, wert; Parametrierung von Bausteinen Sonderfall: Variable mit Index P, nr: index, wert; Pnr, N; Rückschalten auf Grundeinstellung (nur EA, EAD, EB) FC-Feld parametrieren ELL, FC: ind, dez; ind: Element im Feld (NEDA)! dez: Dezimaläquivalent des Zeichens MB, ausg, bitnr, wert; Kennbit verändern Ausgangsvariable Kennbit verändern Eingangsvariable MB, eing: E, bitnr, wert; bitnr 0: Zustandsbit 3: Störbit 4: Schreibschutz Verschalten eines Bausteins mit einem anderen Baustein Q, eingangnr, typ, nr, ausgangnr; Sonderfall: Parallelschaltung von Eingängen Q, eingangnr, typ, nr, eingangnr:E; Q, eingangnr: N; Aufhebung der Verschaltung Verschalten von Programmen auf Anschlußbausteine Q, eingangnr, typ, typ: PROB, STEP, LAYO name, 0;

#### 10.1.9 Bildanwahl

typ, name; Das KREISBILD des Bausteins "typ, name" wird ausgegeben

BEISPIEL: "M, 3;"

AT, at; Ausgabe über den technologischen Namen "AT":

Das KREISBILD des Bausteins mit dem S-16-String "AT" wird ausgegeben.

Beispiel: "AT, OFEN 4;"

Das KREISBILD des Bausteins wird ausgegeben, dessen S–16–String "AT" mit "OFEN 4" parametriert ist. Ist ein Name mehrfach vergeben, wird der erste gefundene

angezeigt.

GP, n; Das Gruppenbild der Gruppe "n" wird ausgegeben.

Beispiel: "GP, 8;"

BR; Das BEREICHSBILD wird ausgegeben.

Das ÜBERSICHTSBILD wird ausgegeben, falls vorhanden.

#### 10.1.10 Prozeßbedienung

Möglich nach Anwahl des Kreisbildes:

BE; Bedieneingabe einschalten.

Es werden je nach angewähltem Baustein PBT-Taster beschriftet, mit

denen Werte eingegeben werden können.

GP; oder UB;

oder BR;

Bedieneingabe wieder ausschalten.

#### 10.1.11 Disketten-Bedienung

| FORM, diskettenname;      | Formatieren einer Diskette                                                                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AR, archivierungsname;    | Archivierung des Speicherinhaltes auf Diskette (n)                                                                                                               |
| AR, archivierungsname: U; | Archivierung des Speicherinhaltes auf Disketten mit<br>Überschreiben einer existierenden Struktur. Vorausset<br>zung: Diskettenformat gleich Archivierungsformat |
| ARB, archivierungsname;   | Archivieren über Bus                                                                                                                                             |
| ARBR;                     | Archivieren RAM über Bus (Ziel-AS nach Struk-AS)                                                                                                                 |
| LA, archivierungsname;    | Laden des Disketteninhaltes in RAM                                                                                                                               |
| LAB, archivierungsname;   | Laden über Bus                                                                                                                                                   |
| LABR;                     | Laden RAM über BUS (Struk-AS nach Ziel-AS)                                                                                                                       |
| DI;                       | Inhaltsverzeichnis DISK ausgeben                                                                                                                                 |

Beim Laden und archivieren wird die nächste Diskette durch ein blinkendes "DISK" in der Bedien-Meldezeile angefordert (siehe Bildschirmaufteilung im Kapitel 10.2).

Kurzbedienung ab der zweiten Diskette:

Ladenmit dem vorher eingegebenen Archivierungsnamen als Voreinstellung

(LA, archivierungsname;)

AR; Archivieren mit dem vorher eingegebenen Archivierungsnamen als Voreinstellung

(AR, archivierungsname;)

Der Überschreibmodus bleibt eingeschaltet.

Während des Formatierens, Archivierens und Ladens sind keine weiteren Disketten-Bedienungen möglich. Während des Ladens sind beide Bedienplätze gesperrt.

#### 10.1.12 Neue Funktionsbausteine

NEDA; Einschalten des NEDA-Compilers; zum Definieren ("D, ...;") der Datenstruktur neuer Funktionsbausteine oder zum vollständigen Ausgeben ("A, ...;") von Bau-

steinen einschließlich interner Elemente.

NEMO; Einschalten des NEMO-Compilers zum Definieren, Ausgeben oder Ändern von Pro-

grammen (PROGRAM, CHECK, PROBLEM, PICTURE, LAYOUT, STEP und

RESTART).

END; Abschalten der Compiler. Der NEMO-Compiler läßt sich nur abschalten, wenn die

Bearbeitung durch "DE;" oder "AE;" beendet wurde.

#### 10.1.13 Kopplung

Bei einer Kopplung über den Bus muß sich ein Empfängerbaustein jeweils bei einem Senderbaustein anmelden und abmelden.

STATUS-Kopplung MELDUNGS-Kopplung

busnr: Busnummer, 0 bis 7, auf N8-/N-AS-Anschaltung einstellbar

teiln: Teilnehmernummer, 0 bis 99, auf N8–/N–AS–Anschaltung einstellbar typ,nr: zugehöriger Senderbaustein, von dem die Daten kommen sollen

| ANM, busnr, teiln, 2; ABM, busnr, teiln, 2;  | Anmelden zum Empfang von Textmeldungen <sup>1)</sup> Abmelden für Empfang von Textmeldungen                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>KC, busnr, teilnemernr, typ, nr;</pre>  | Anmelden einer Datenkommunikation Common–Data–<br>Kopplung<br>nr = Zahl von 1 16 (pro Sendebaustein beliebig viele<br>Empfänger am selben Bus)          |
| <pre>KD, busnr, teilnehmernr, typ, nr;</pre> | Anmelden einer Datenkommunikation Direktkopplung<br>typ = AKE<br>BKE (6 Empfänger pro Sendebaustein)<br>ZKE<br>(MKE bei AS 231)<br>nr = Zahl von 1 4095 |
| KL;                                          | Löschen der Kopplung des angewählten Empfangs-<br>bausteins                                                                                             |

<sup>1)</sup> Es können sich maximal 8 "Empfänger-Systeme" bei einem AS 235-Teilnehmer anmelden.

#### 10.1.14 Bedienungen über Bus

Diese Bedienungen sind nicht möglich unter NEDA, NEMO, BE.

Bedienungen zur Quittierung von Leittechnikmeldungen:

BB:busnr,teiln,QF...; Freigabe der Leittechnik—Störmeldungen bei einem anderen Busteilnehmer (siehe QF—Bedienung)

BB:busnr,teiln; Voreinstellung des Zielteilnehmers für die abgekürzte QF—Bedienung über Bus
LÖSCHEN der Voreinstellung durch:
- andere BB:...;—Bedienung
- UB; BR; GP...; BE; NEDA; NEMO;
- BB;
Das Ziel wird auf dem Sichtgerät angezeigt.

BB,QF..., Abgekürzte QF—Bedienung über Bus; Voreinstellung des Ziels (bus,teiln) muß vorher erfolgt sein.

#### 10.1.15 Zentrales Strukturieren, Laden, Archivieren

Diese Funktion ist möglich zwischen allen am CS 275–Bus angeschlossenen AS 230 (mindestens Firmwarestand E.01) oder AS 235. Zur optimalen Nutzung dieser Funktion sollten alle beteiligten AS den gleichen Firmwarestand ≥ F01 haben.

Anms, busnr, teiln; Anmelden zur Strukturierung bei dem Ziel-AS am Bus busnr mit der Teilnehmernummer teiln.

Nach erfolgter Anmeldung gehen alle an diesem Bedienplatz gegebenen Anweisungen an die Zielmaschine.

Ist die Strukturiertastatur über die PBT angeschlossen, so ist der Schlüsselschalter zwingend auf 3 zu stellen.

Bedienungen über PBT sind nach der Anmeldung nicht zulässig.

Abmelden der zentralen Strukturierung
Beenden der Verbindung

Laden eines Anwendersystems in das angemeldete Ziel-AS. Die Disket-

ten werden über das am Strukturier-AS angeschlossene Mini-Disketten-Laufwerk eingelesen. Das Laden ist nur dann möglich, wenn das Sy-

stem zuvor auf "STO" gestellt wurde!

**LAB;** Fortsetzkommando bei mehr als einer Diskette; Laden ist nur dann mög-

lich, wenn das System zuvor auf "STO" gestellt wurde!

LAB: @RS; Abbrechen des Ladevorgangs mit Beenden der Busstrukturierung und

Wiederanlauf der Zielmaschine. Der Speicher der Zielmaschine wird ge-

löscht.

ARB, name; Archivieren des Anwendersystems vom angemeldeten Ziel-AS auf Dis-

ketten am angeschlossenen Mini-Disketten-Laufwerk des Strukturier-

AS.

ARB; Fortsetzkommando bei mehr als einer Diskette

ARB: @RS; Abbrechen des Archivierungsvorgangs

Laber; Laden des Anwender-RAM-Bereiches der Strukturiermaschine in das

angemeldete Ziel-AS. Wie beim direkten Laden wird die bisherige Struktur im Ziel-AS gelöscht und durch die neue ersetzt. Laden ist nur dann

möglich, wenn das System zuvor auf "STO" gestellt wurde!

ARBR; Archivieren des Anwender–RAM–Bereiches vom angemeldeten Ziel-AS

in den RAM-Speicher des Strukturier-AS. Im RAM-Speicher des Strukturier-AS muß beim Absetzen dieser Anweisung noch ausreichend Platz für die Aufnahme des Anwendersystems aus dem Ziel-AS vorhanden sein. Nach dem vollständigen Übertragen wird das eigene (alte) System des Strukturier-AS beim Anlauf gelöscht und das aus dem Ziel-AS geholte Anwendersystem aktiviert. Reicht der freie Platz nicht zur Aufnahme der Struktur aus der Zielmaschine aus, muß zuvor der RAM-

Speicher im Strukturier-AS gelöscht werden.

## 10.2 Bildschirmaufteilung

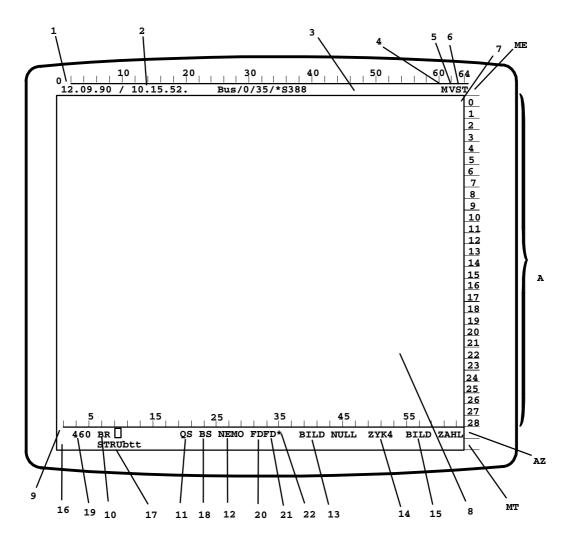

Bild 10.1 Bildschirmaufteilung 32 x 64, davon 29 x 64 freier Arbeitsbereich

#### Legende zu Bild 10.1

Α Arbeitsbereich ΑZ Ausgabezeile Meldezeile ME MT Mitschreibezeile Datum Systemzeit (grün), wenn keine Meldung in der Meldezeile steht Uhrzeit 2 Meldungszeit (gelb), wenn eine Meldung ansteht (Uhrzeit wird dann nicht aktualisiert!) 3 Meldezeile: System-/Fehlermeldungen (siehe Liste); Meldungen von MEL-Bausteinen Μ weitere Meldungen im Puffer (diese können mit "om;" auf den Bildschirm geholt werden) 4 ٧ 5 Meldung(en) verloren: Der Meldepuffer faßt max. 10 Meldungen. Kommen mehr als 10 Meldungen an, gehen die jeweils ältesten verloren.

#### Fortsetzung siehe Folgeseite!

### Fortsetzung der Legende zu Bild 10.1

| 6 |   | Anzeigen der Ablaufsteuerung:                                                                    |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | Blank keine Anzeigen                                                                             |
|   |   | ST Ablauf gestoppt (Betriebsart STOP, nach Bedienung "sto;")                                     |
|   |   | Z2 Zyklusüberlauf: Ebene 2 zeitlich überlastet                                                   |
|   |   | Z3 Zyklusüberlauf: Ebene 3 zeitlich überlastet                                                   |
|   |   | ZZ Zyklusüberlauf: Ebenen 2 und 3 zeitlich überlastet                                            |
|   |   | 5S Ablauf gestoppt (Zyklus 1 bis 4); Zyklus 5 läuft jedoch weiter (nach Bedienung "STO;" und     |
|   |   | Setzen des Merkers GB.ORPA.232=1)                                                                |
| 7 | * | (weiß auf schwarz): Die angewählte Liste hat noch weitere Seiten; Blättern mit "F;" ist möglich. |
|   | * | (schwarz auf weiß): nur in NEMO-Betriebsart                                                      |
|   | F | Zur Ausgabe der Endemeldung muß die nächste Seite angewählt werden ("F;"), sonst ist ein         |
|   |   | Abschalten des Compilers ("END;") nicht möglich.                                                 |
| 8 |   | Bildschirmbereich für angewählte Bilder/Bausteine/Listen                                         |

| 0      |                     | bildschiffhbereich für angewählte bilder/bausteme/Listen                                                                                                                                      |  |  |  |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Die fo | olgenden Informatio | onen erscheinen in der Ausgabezeile des Monitors (vorletzte Zeile):                                                                                                                           |  |  |  |
| 9      | Bediener-Meldi      | ungen                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|        | ***                 | Das System hat eine Bedienung noch nicht abgeschlossen.                                                                                                                                       |  |  |  |
|        | DISK                | (nur nach LA, archivierungsname; AR, archivierungsname;) rot blinkend; Das System fordert eine weitere Diskette an.                                                                           |  |  |  |
|        | Fnnn                | Bedien-Fehlermeldung (siehe Fehlerliste, Fehlernummer nnn)                                                                                                                                    |  |  |  |
| 10     | BR                  | Bereichsstörungen; eine Marke hinter dem "BR" zeigt eine anstehende Störung in einem Bereich an. Blinkt die Marke, wurde eine Störung noch nicht quittiert.                                   |  |  |  |
|        |                     | Quittierung durch Anwahl des Gruppenbildes, in dem die Störung aufgetreten ist.  Die erste Marke nach "BR" wird vom System verwaltet. Die Marken 2 bis 12 werden vom Anwender aktiviert.      |  |  |  |
| 11     | QS                  | (rot blinkend): Ein S-Baustein fordert eine Quittung an; Quittierung durch Anwahl des S-Bausteins und "Qs;"                                                                                   |  |  |  |
| 12     | BB                  | angewählte Bus/Teilnehmernummer unter "BB"-Bedienung                                                                                                                                          |  |  |  |
|        |                     | Sonderbetriebsarten:                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|        | BE                  | Das System steht auf "Bedieneingabe" ("BE; ")                                                                                                                                                 |  |  |  |
|        | NEDA                | Der NEDA-Compiler ist eingeschaltet.                                                                                                                                                          |  |  |  |
|        | NEMO                | Der NEMO-Compiler ist eingeschaltet. Ausschalten der Compiler durch "END;" nach Beendigung des Compilerlaufs (bei angemeldeteter Busbedienung).                                               |  |  |  |
| 13     | typ.name            | zuletzt definierter Baustein                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 14     | ZYKn                | eingestellter Zyklus (1–5)                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 15     | typ.name            | zuletzt eingebauter Baustein                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 16     |                     | Mitschreibzeile: Bedienungen über Strukturiertastatur und PBT werden hier mitgeschrieben. Bei Busstrukturierung wird Mitschreibezeile verkürzt!                                               |  |  |  |
| 17     | STRUbtt             | (weiß auf schwarz; b = Busnummer, tt = Teilnehmernummer des Ziel-AS) Hinweis auf Busstrukturierung auf dem Bildschirm des Strukturier-AS, an dem strukturiert wird.                           |  |  |  |
| 18     | BS                  | Busstrukturierung angemeldet                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 19     | Ennn                | Fehlermeldungenaus dem Ziel-AS auf dem Monitor des Strukturier-AS, an dem strukturiert wird. Sie sind zur Unterscheidung mit E gekennzeichnet, haben aber dieselbe Bedeutung wie F-Meldungen. |  |  |  |
| 20     | FD                  | Anzeige weiß/rot statisch: Minidisketteneinheit tätig Anzeige blinkend: Fehler beim Minidisketten–Zugriff                                                                                     |  |  |  |
| 21     | FD                  | wie 20, jedoch von Ziel-AS bei Busstrukturierung                                                                                                                                              |  |  |  |
| 22     | *                   | Hintergrungprogramm tätig (z. B. L, SUM, 1;)                                                                                                                                                  |  |  |  |
|        |                     |                                                                                                                                                                                               |  |  |  |

Bausteinliste:

aenr typ name wert S!#?PA verschaltung CBNQ inr

aenr: Ausgangs-/Eingangsnummer

typ: Datentyp, z. B. EA, AB, usw.

name: Elementname

wert: Wert bzw. Inhalt des Elementes (Zahlen, Zeichen)

S!#?P: Kennungen:

S: Schreibschutz gesetzt!: Alarmkennung gesetzt#: Störkennung gesetztP: PROM-Kennung gesetzt

? Eventuell vorhandene Kennungen werden nur beim Quellen-Parameter

(auf den verschaltet ist) ausgegeben.

A Adreßkennung

verschaltung: Angabe der Quelle: typname, bstname, Elementname; Bei Feldern wird an die-

ser Stelle die Feldlänge angegeben.

CBNQ: Attribute:

C: Bei Bedienung wird Check-Routine aufgerufen.

B: Parameter ist im Betrieb bedienbar.

N: Parameter ist weder im Betrieb bedienbar noch strukturierbar.

Q: Parameter ist nur verschaltbar.

inr interne Elementnummer

Beispiel:

| ន | ЛМ | 1         |        |   |   |         |   | P: | 1 |  |
|---|----|-----------|--------|---|---|---------|---|----|---|--|
| 1 | AA | Y         | 539.00 |   | # |         | N |    | 5 |  |
| 1 | EA | X1        | 77.000 |   |   |         |   |    | 1 |  |
| 2 | EA | <b>x2</b> | 539.00 |   | ? | SUM 1 Y |   |    | 2 |  |
| 3 | EA | х3        | 0.0000 | s |   |         |   |    | 3 |  |
| 4 | EA | x4        | 0.0000 |   | P |         |   |    | 4 |  |

Bild 10.2 Bausteinliste SUM 1

# 10.3 Funktionsbausteine

# 10.3.1 Alphabetische Reihenfolge

| Typ-<br>name | Typ-<br>Nr. | Funktion                                                                                | bed<br>bar | Trei-<br>ber |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Α            | 33          | Ausgabebaustein für Binärwerte;                                                         | *          |              |
|              |             | zum Bedienen oder Durchschalten eines Binärwertes in den GB                             |            |              |
| AA           | 88          | Analog-Ausgabe-Baustein;                                                                |            | *            |
|              | l           | bringt Analogwerte vom AS-System in die Prozeßperipherie                                |            | ١.           |
| AAF          | 123         | Treiber zur Ausgabe von Analogsignalen über die FM–Analog–                              |            | *            |
| ADD          | 105         | ausgabebaugruppen Treiber für anglage Fin (Ausgabe und BRRK (MF)                        |            |              |
| ABR          |             | Treiber für analoge Ein-/Ausgabe und BRBK (ME)                                          |            |              |
| ABS          | 57          | Absolutwert–Baustein;<br>bildet den Absolutwert eines Analogwertes                      |            |              |
| AE           | 89          | Analog-Eingabe-Baustein;                                                                |            |              |
| AL           | 09          | bringt einen Analogwert von der Prozeßperipherie ins AS–Sy-<br>stem                     |            |              |
| AEF          | 122         | Treiber zum Erfassen von Analogsignalen über die FM–Analog-                             |            |              |
| ALI          | 122         | leingabebaugruppen                                                                      |            |              |
| AKE          | 117         | Analog-Koppel-Empfänger;                                                                |            |              |
| AIL          | '''         | Koppelbaustein zur Übertragung von Analogwerten über Bus                                |            |              |
| AKS          | 109         | Analog-Koppel-Sender;                                                                   |            |              |
| 71110        | 100         | Koppelbaustein zur Übertragung von Analogwerten über Bus                                |            |              |
| APRO         | 77          | Anschluß-Baustein für TML-Problem;                                                      |            |              |
|              |             | zum "Einbauen" von PROBLEMs in die Ablaufliste                                          |            |              |
| AR           | 90          | Analog-Eingabe-Rangierer;                                                               |            | *            |
|              |             | bringt 8 Analogwerte von Prozeßperipherie ins AS-System                                 |            |              |
| ASL          | 68          | Analogwert-Schalter; Funktion eines Relais, Umschalter                                  |            |              |
| A 110        | 103         | Treiberbaustein zur Ausgabe von 16 Binärwerten vom Koppelsig-                           |            | *            |
| <b>.</b>     |             | nalformer für AG 110 oder Standardbinärausgaben                                         | *          |              |
| В            | 32          | Bedienbaustein;                                                                         |            |              |
| DAE          |             | zum Bedienen von 2 Analog– und 2 Binärwerten von PBT                                    |            | *            |
| BAF          | 121         | Treiber zur Ausgabe von Binärsignalen über die FM–Binäraus-                             |            | ^            |
| DALL         |             | gabebaugruppen                                                                          |            | *            |
| BAU          | 87          | Binär–Ausgabe–Baustein;<br>bringt 32 Binärsignale vom AS–System in die Prozeßperipherie |            | "            |
| BCA          | 95          | BCD-Ausgabebaustein;                                                                    |            |              |
| БОА          | "           | bringt einen Analogwert als BCD-codierten Wert vom AS-Sy-                               |            |              |
|              |             | stem in die Prozeßoeripherie                                                            |            |              |
| BCE          | 94          | BCD-Eingabebaustein;                                                                    |            |              |
|              |             | bringt einen BCD-codierten Wert als Analogwert von der Prozeß-                          |            |              |
|              |             | peripherie ins AS-System                                                                |            |              |
| BEF          | 120         | Treiber zur Erfassung von Binärsignalen über die FM-Binärsig-                           |            | *            |
|              |             | naleingabebaugruppen sowie zur Erfassung von Störsignalen der                           |            |              |
| חרו          | ا م         | FM-Binäreingabe- und FM-Binärausgabebaugruppen                                          |            |              |
| BEI          | 85          | Binärsignal–Eingabe–Baustein;                                                           |            |              |
|              |             | bringt 8–48 Binärsignale von der Prozeßperipherie ins AS–System                         |            |              |
|              |             | Die Signale stehen als Feld zur Verfügung. Bei AS 235 auch zur                          |            |              |
|              |             | Prozeßalarm–Erfassung von dynamischen Binärsignalen geeig-                              |            |              |
|              |             | net.                                                                                    |            |              |

| Typ-<br>name | Typ-<br>Nr. | Funktion                                                                             | bed<br>bar | Trei-<br>ber |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| BILD         |             | BILD-Ausgabe-Baustein (auch über PBT anwählbar);                                     | - Dui      | DCI          |
| 0.25         | , ,         | zum Einbinden von LAYOUTs ins System                                                 |            |              |
|              |             | Die LAYOUTs können sich dabei in verschiedene Bildertypen                            |            |              |
|              |             | (z. B. Kreisbild) einblenden.                                                        |            |              |
| BKE          | 116         | Binär–Koppel–Empfänger; Koppelbaustein zur Übertragung von                           |            |              |
|              |             | Binärsignalen über Bus                                                               |            |              |
| BKS          | 108         | Binär-Koppel-Sender; Koppelbaustein zur Übertragung von Bi-                          |            |              |
|              |             | närsignalen über Bus                                                                 |            |              |
| BRA          | 86          | Binär–Rangierer;                                                                     |            | *            |
|              |             | bringt 8 Binärsignale von der Prozeßperipherie ins AS–System                         |            |              |
|              |             | Die Signale können einzeln verschaltet werden.                                       |            |              |
| BRBK         | 134         | Binäre–Rechenbaugruppe Kopfbaustein (ME)                                             |            |              |
| BU8          | 96          | Binärgeber-Überwachungs-Baustein;                                                    |            | *            |
|              |             | bringt 8 Binärsignale von der Prozeßperipherie ins AS-System                         |            |              |
|              |             | Die Signale sind überwachbar (binäre Begleiter vorhanden).                           |            |              |
| BU16         | 97          | Binärgeber-Überwachungs-Baustein                                                     |            | *            |
|              |             | bringt 16 Binärsignale von der Prozeßperipherie ins AS-System                        |            |              |
|              |             | Die Signale sind überwachbar (binäre Begleiter vorhanden).                           |            |              |
| BW           | 74          | Binärwert-Auswahl-Baustein;                                                          |            |              |
|              |             | spezielle Verknüpfung von 3 Eingangssignalen                                         |            |              |
| С            | 38          | Umschalt-Baustein;                                                                   | *          |              |
|              |             | zum (verriegelten) Bedienen von 1–3 Binärsignalen                                    |            |              |
| DIF          | 59          | Differenzierer (D–Glied)                                                             |            |              |
| DIV          |             | Dividierer; dividiert 2 Analogwerte                                                  |            |              |
| DR           |             | Drehzahl-Regler;                                                                     |            | *            |
|              |             | Treiberbaustein für die Drehzahlreglerbaugruppe                                      |            |              |
| DZ           | 42          | Dosierzähler;                                                                        | *          | *            |
|              |             | Treiber für die Dosierzählerbaugruppe (weitere Funktionen)                           |            |              |
| EAR          | 100         | Einzelwert-Analog-Rangierer;                                                         |            |              |
|              |             | rangiert einen Analogwert in ein Element (Eingang, Ausgang,                          |            |              |
|              |             | GA-Zelle), das normalerweise nicht verschaltbar ist                                  |            |              |
| EBR          | 84          | Einzelwert-Binär-Rangierer;                                                          |            |              |
|              |             | rangiert einen Binärwert in ein Element (Eingang, Ausgang,                           |            |              |
|              | 40          | GB–, GM–Zelle), das normalerweise nicht verschaltbar ist                             | *          | *            |
| EG           | 43          | Treiber für Einzelsteuerungsbaugruppe                                                |            |              |
| -14          |             | (4 bzw. 8 Kanäle).                                                                   | _          |              |
| EK           | 114         | Ventil-Steuerung;                                                                    | l ^        | _            |
| _N4          | 20          | Treiber für eine Baugruppe zur Ansteuerung eines Magnetventils                       | *          | *            |
| EM           | 39          | ESG–Motor–Steuerung;<br>Treiber für eine EM–Baugruppe zur Ansteuerung eines Elektro– |            |              |
|              |             | motors                                                                               |            |              |
| EU           | 112         | ESG–Motor–Steuerung;                                                                 | *          | *            |
|              | 113         | Treiber für eine EM-Baugruppe zur Ansteuerung eines Elektro-                         |            |              |
|              |             | motors.                                                                              |            |              |
| EV           | 40          | ESG-Ventil-Steuerung (Treiber bedienbar);                                            | *          | *            |
| -"           | 10          | Treiber für eine EV-Baugruppe: zur Ansteuerung eines Magnet-                         |            |              |
|              |             | ventils                                                                              |            |              |
| EXP          | 56          | Exponentialfunktion $y = e^x$                                                        |            |              |
| E 110        |             | Treiberbaustein zum Einlesen von 16 Binärwerten vom Koppel-                          |            | *            |
|              | . • -       | signalformer für AG 110 oder Standardbinäreingaben                                   |            |              |
| F            | 36          | Fenster-Baustein;                                                                    | *          |              |
|              |             | zum Anzeigen und Überwachen von 5 Analogwerten auf Grenz-                            |            |              |
|              |             | wertverletzung                                                                       |            |              |
| FM           | 46          | Treiber zum Erfassen der Signale eines Kanals der FM-Anschalt-                       | *          | *            |
|              |             | baugruppe und der Ansteuerung der FM-Anschaltbaugruppe in                            |            |              |
|              |             | Verbindung mit der FM-Zentralbaugruppe und den FM-spezifi-                           |            |              |
|              |             | schen Treiberbausteinen AAF, AEF, BAF, BEF                                           |            |              |
|              |             |                                                                                      |            |              |

| Typ-<br>name | Typ-<br>Nr. | Funktion                                                                                                                                                                       | bed<br>bar | Trei-<br>ber |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| FN           | 44          | Fensterbaustein zur Anzeige und Grenzwertüberwachung von 5                                                                                                                     | *          |              |
| FUTA         | 47          | Meßwerten<br>Funktionstasten-Baustein; von PBT direkt bedienbar, zur Direkt-<br>eingabe von Binärsignalen (z. B. Befehlen), ohne einen Baustein                                |            |              |
| G            | 35          | anwählen zu müssen<br>Untergruppen–Steuerungsbaustein;<br>zum Bedienen und Beobachten von Ablaufketten in Kraftwerks-                                                          | *          |              |
| GK           | 45          | anlagen Untergruppen–Steuerungsbaustein; zum Bedienen und Beobachten von Ablaufketten in Kraftwerks-                                                                           | *          |              |
| GP           | 49          | anlagen. Gruppenbild-Baustein (anwählbar); zum Zusammenfassen von Gruppen bedienbarer Bausteine, zur                                                                           |            |              |
| GW           | 66          | Anzeige von Status/Störzustand<br>Grenzwert-Melder;<br>überwacht einen Analogwert auf Grenzwertverletzung. Schmitt-                                                            |            |              |
| НА           | 83          | Trigger–Verhalten (Hysterese) Hilfsöl–Automatik; zur Erzeugung der logischen Ansteuerungssignale einer Hilfs–                                                                  |            |              |
| HUP          |             | Ölpumpe<br>Hupen–Baustein;                                                                                                                                                     |            |              |
| INKU         | 93          | zum Ansteuern/Auslösen von Signaleinrichtungen<br>Inkrement-Umsetzer; hardwarenahe Funktion zur Umsetzung<br>eines Stellinkrementes (eines Reglers) in einen entsprechend lan- |            |              |
| INT          | 58          | gen Öffnungs-Schließimpuls für das Stellglied<br>Integrierer;<br>als I-Glied, Sample + Hold-Schaltung, Analogwert-Speicher                                                     |            |              |
| KA           | 28          | Kettenanfangs-Baustein (für G-Steuerung); markiert den Anfang einer Kette (für Kraftwerksanwendungen)                                                                          |            |              |
| KAK          | 125         | Kettenanfangs-Baustein (für GK-Steuerung); markiert den Anfang einer Kette                                                                                                     |            |              |
| KB           | 24          | Kettenablauf–Baustein (für G–Steuerung); ermittelt Weiterschalt-<br>bedingung für die Ablaufkette                                                                              |            |              |
| KBK          | 126         | Kettenablauf–Baustein (für GK–Steuerung); ermittelt Weiterschalt-<br>bedingung für die Ablaufkette (für Kraftwerksanwendungen)                                                 |            |              |
| KE           | 25          | Kettenende–Baustein (für S– und G–Steuerung); markiert das<br>Ende einer Ablaufkette                                                                                           |            |              |
| KEK          | 127         | Kettenende-Baustein (für GK-Steuerung); markiert das Ende einer Kette (für Kraftwerksanwendungen)                                                                              |            |              |
| KS           | 27          | Kettenschritt-Baustein (für S-Steuerung);<br>zum Einbinden von STEP-M-Programmen; ermittelt die Weiter-<br>schaltbedingungen für die Ablaufkette                               |            |              |
| KV           | 26          | Kettenverzweigungsbaustein (für die S-Steuerung); markiert Verzweigungspunkte in der Ablaufkette und führt Sprünge innerhalb                                                   |            |              |
| LAYO         | 20          | der Kette aus Typ für Erstellung von LAYOUTs (NEMO)                                                                                                                            |            |              |
| LN           | 55          | Logarithmierer; bildet den natürlichen Logarithmus einer Analogzahl                                                                                                            |            |              |
| М            | 29          | Meßwert–Überwachungs–Baustein;<br>zum Überwachen eines Analogwertes auf Verletzung von 3 Grenz-<br>wert–Paaren; Kreisbild zum Beobachten dieses Analogwertes                   | *          |              |
| MAX          | 63          | Maximalwert–Auswahl–Baustein;<br>vergleicht drei Analogwerte miteinander und ermittelt den größten                                                                             |            |              |
| MEL          | 79          | Meldebaustein; gibt eine Meldung (projektierbar) in der Meldezeile und auf Drucker aus                                                                                         |            |              |
| MIN          | 62          | Minimalwert–Auswahl–Baustein;<br>vergleicht drei Analogwerte miteinander und ermittelt den kleinsten                                                                           |            |              |

| Typ-<br>name | Typ-<br>Nr. | Funktion                                                                                         | bed<br>bar | Trei-<br>ber |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| MKE          |             | Melde-Koppel-Empfänger (Koppel-Baustein); empfängt Meldun-                                       | ~u1        | ~~.          |
|              |             | gen (Binärsignale und Uhrzeit) von einem anderen Busteilnehmer                                   |            |              |
| MKS          | 111         | Melde-Koppel-Sender (Koppel-Baustein);                                                           |            |              |
|              |             | überträgt Meldungen (Binärsignale und Uhrzeit) an Prozeßrech-                                    |            |              |
|              |             | ner und OS-Systeme                                                                               |            |              |
| MPX          | 82          | Multiplex-Baustein;                                                                              |            |              |
|              |             | übergibt Multiplex-Parameter an den folgenden KS-/VS-Baustein                                    |            |              |
| MSB          | 136         | Motor- und Stellantrieb mit Bedienung                                                            |            |              |
| MUL          | 52          | Multiplizierer; multipliziert zwei Werte miteinander                                             |            |              |
| PBE          | 132         | Treiber für prüfbare Binäreingabebaugruppe                                                       |            | *            |
| PKF          | 81          | Prozeßkopplung-Meldefolgeanzeigebaustein;                                                        | *          |              |
|              |             | Darstellung der Meldehistorie der PKM-Bausteine als Detailbild                                   |            |              |
|              |             | mit Neu- und Altseiten (bedienbar); Ausgabe von Meldungen auf                                    |            |              |
|              |             | Bildschirm, Bus und Drucker (Protokolle)                                                         |            |              |
| PKM          | 80          | Prozeßkopplung-Meldefolgeerfassungsbaustein;                                                     | *          | *            |
|              |             | zur Erfassung von 16 Binärsignalen von der Prozeßperipherie und                                  |            |              |
|              |             | Übergabe in einem GB-Feld oder zur Meldungserfassung aus in-                                     |            |              |
|              |             | ternen Binärsignalen (GB-Feld);                                                                  |            |              |
|              |             | Der PKM-Baustein erzeugt bis zu 16 projektierbare Meldungen                                      |            |              |
|              |             | (bedienungsabhängig, siehe PKF). Darstellung des Meldezu-                                        |            |              |
|              |             | stands als Detailbild.                                                                           |            |              |
| PLG          | 65          | Polygonzug-Baustein; zur nichtlinearen Umrechnung von Analog-                                    |            |              |
|              |             | signalen über eine Polygon-Funktion                                                              |            |              |
| PLPS         | 145         | Parameter Lesen/Schreiben von/in AS 230/235                                                      |            |              |
| PRA          | 133         | Treiber für prüfbare Relaisausgabebaugruppe                                                      |            | *            |
| PROB         |             | Typ für die Erstellung von PROBLEMs (NEMO)                                                       |            |              |
| PROT         | 76          | Protokoll-Ausgabe-Baustein;                                                                      |            |              |
|              |             | zum Ausgeben von LAYOUTs auf dem Drucker                                                         |            |              |
| PT           |             | Verzögerer; wirkt als Tiefpaß erster Ordnung                                                     |            |              |
| R            |             | Regler–Baustein; PID–Regler                                                                      | *          |              |
| RAD          | 54          | Radizierer;                                                                                      |            |              |
|              |             | bildet die Quadratwurzel aus einer Analogzahl                                                    | *          | *            |
| RE           | 41          | Regler einkanalig;                                                                               | *          | *            |
|              |             | Treiberbaustein für die einkanalige Reglerbaugruppe; Die Bau-                                    |            |              |
|              |             | gruppe kann als eigenständiger Backup–Regler arbeiten.                                           |            |              |
| REN          | 143         | Treiber für Analog-/Binärein/-ausgabe ME                                                         |            |              |
| REST         |             | Typ für die Erstellung von RESTARTs (NEMO)                                                       |            |              |
| RN           | 75          | Regler–Baustein;                                                                                 |            |              |
|              |             | PID-Regler (wie R-Baustein mit Zusatzfunktionen wie Meßwert-                                     |            |              |
| DNIANA       | 150         | überwachung) Raustoin zum Umbanannan von Raustointun Naman                                       |            |              |
| RK           |             | Baustein zum Umbenennen von Bausteintyp–Namen.                                                   | *          | *            |
| nr           | 112         | Regler einkanalig (ähnlich RE);<br>Treiberbaustein für die einkanalige Reglerbaugruppe; Die Bau- |            |              |
|              |             |                                                                                                  |            |              |
| RSK          | 120         | gruppe kann als eigenständiger Backup–Regler arbeiten.<br>Treiber für Regler ME                  | *          |              |
|              |             | =                                                                                                |            |              |
| RSKB         |             | Bedienbaustein für Regler ME                                                                     |            | *            |
| RZ           | 92          | Regler zweikanalig;                                                                              |            |              |
|              |             | Eingabeteil des Treibers für die RZ–Baugruppe; RZ übergibt Wer-                                  |            |              |
|              |             | te von der Baugruppe an das AS                                                                   |            |              |
| RZA          | 91          | Regler zweikanalig;                                                                              |            | *            |
|              |             | Ausgabeteil des Treibers für die RZ–Baugruppe; RZA übergibt                                      |            |              |
|              | ا ر         | Werte vom AS an die Baugruppe                                                                    |            |              |
| S            | 34          | Steuerkopf für die S-Steuerung;                                                                  | *          |              |
|              | ارمدا       | zum Aufbau von Steuerketten in der Verfahrenstechnik                                             |            |              |
| SKS          |             | Baustein zur Statuswortbearbeitung                                                               | *          |              |
| SPEI         | 67          | Speicherbaustein (Analogwert–Puffer/–Umlaufpuffer);                                              |            |              |
|              |             | speichert max. 256 Analogwerte nacheinander im GA-Bereich ab                                     |            |              |
|              |             |                                                                                                  |            |              |

| SR 106 Schreiberbaustein; zeichnet den zeitlichen Verlauf von max. 4 Analogwerten auf; Darstellung als 4 Kurven mit je 24 Werten STEP 21 Typ für die Erstellung von STEPs (NEMO) SUM 51 Summierer; addiert vier Analogwerte (2 positiv, 2 negativ) miteinander SSKE 107 Kopplung zu S5-Geräten; Empfangsbaustein SYST 1 Typ zur Erstellung von SYSTEMs (NEMO)¹¹ T 37 Trend-Baustein; zeichnet den zeitlichen Verlauf (Trend) zweier Meßwerte auf (Darstellung in zwei Kurven); Übertragung der Kurven an OS-Systeme ist möglich.  TANZ 104 Der Test-Anzeigebaustein dient zur Beobachtung von Binärund Analogvariablen und bietet die Möglichkeit einer selektiven Bedienung von Variablen.  TOB 64 Totband-Baustein; zum Erzeugen von Ansprechschwellen 61 Totband-Baustein für Analogwerte (Einerketten-Speicher); verzögert Analogwerte TVB 137 Teilsteuerungs- und Vorwahlbaustein (ME) TUEB 105 Test-Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML-Bausteinen UBR 99 Universal-Binär-Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB-Feld V 31 Verhältnis-Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden. VM 72 Merker-Baustein; kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter) VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate) VS 48 STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| STEP 21 Stellung als 4 Kurven mit je 24 Werten Typ für die Erstellung von STEPs (NEMO)  SUMM 51 Summierer; addiert vier Analogwerte (2 positiv, 2 negativ) miteinander Kopplung zu S5-Geräten; Empfangsbaustein Kopplung zu S5-Geräten; Sendebaustein Typ zur Erstellung von SYSTEMs (NEMO)¹)  T 37 Trend-Baustein; zeichnet den zeitlichen Verlauf (Trend) zweier Meßwerte auf (Darstellung in zwei Kurven); Übertragung der Kurven an OS-Systeme ist möglich.  Der Test-Anzeigebaustein dient zur Beobachtung von Binärund Analogvariablen und bietet die Möglichkeit einer selektiven Bedienung von Variablen.  TOB 64 Tottand-Baustein; zum Erzeugen von Ansprechschwellen  TOZ 61 Tottzeit-Baustein für Analogwerte (Einerketten-Speicher); verzögert Analogwerte  TVB 137 Teilsteuerungs- und Vorwahlbaustein (ME)  TUEB 105 Test-Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML-Bausteinen  Universal-Binär-Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB-Feld  V 31 Verhältnis-Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden.  VM 72 Merker-Baustein; kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten  VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter)  VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate)  STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| STEP   21   Typ für die Erstellung von STEPs (NEMO)   Summierer; addiert vier Analogwerte (2 positiv, 2 negativ) miteinander   S5KE   107   Kopplung zu S5-Geräten; Empfangsbaustein   S7SKS   11   Typ zur Erstellung von SYSTEMs (NEMO)   10   Trend-Baustein; zeichnet den zeitlichen Verlauf (Trend) zweier Meßwerte auf (Darstellung in zwei Kurven); Übertragung der Kurven an OS-Systeme ist möglich.   Systeme ist möglich.   Systeme ist möglich.   104   Der Test-Anzeigebaustein dient zur Beobachtung von Binärund Analogvariablen und bietet die Möglichkeit einer selektiven Bedienung von Variablen.   Totband-Baustein; zum Erzeugen von Ansprechschwellen   Totzeit-Baustein für Analogwerte (Einerketten-Speicher); verzögert Analogwerte   Test-Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML-Bausteinen   Universal-Binär-Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB-Feld   V 31   Verhältnis-Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden.   Merker-Baustein; kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten   Negierer für Binärwerte (Inverter)   VO 70   ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate)   VS 48   STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste   STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste   Von 20   Von |   |
| SUM 51 Summierer; addiert vier Analogwerte (2 positiv, 2 negativ) miteinander Kopplung zu S5-Geräten; Empfangsbaustein Kopplung zu S5-Geräten; Empfangsbaustein Kopplung zu S5-Geräten; Sendebaustein SYST 1 Typ zur Erstellung von SYSTEMs (NEMO)¹)  T 37 Trend-Baustein; zeichnet den zeitlichen Verlauf (Trend) zweier Meßwerte auf (Darstellung in zwei Kurven); Übertragung der Kurven an OS-Systeme ist möglich.  TANZ 104 Der Test-Anzeigebaustein dient zur Beobachtung von Binärund Analogvariablen und bietet die Möglichkeit einer selektiven Bedienung von Variablen.  TOB 64 Totband-Baustein; zum Erzeugen von Ansprechschwellen  TOZ 61 Totzeit-Baustein für Analogwerte (Einerketten-Speicher); verzögert Analogwerte  TVB 137 Teilsteuerungs- und Vorwahlbaustein (ME)  TUEB 105 Test-Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML-Bausteinen  UBR 99 Universal-Binär-Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB-Feld  V 31 Verhältnis-Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden. Merker-Baustein; kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten  VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter)  VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate)  VS 48 STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| addiert vier Analogwerte (2 positiv, 2 negativ) miteinander Kopplung zu S5-Geräten; Empfangsbaustein Kopplung zu S5-Geräten; Sendebaustein SYST 1 Typ zur Erstellung von SYSTEMs (NEMO)1) T 37 Trend-Baustein; zeichnet den zeitlichen Verlauf (Trend) zweier Meßwerte auf (Darstellung in zwei Kurven); Übertragung der Kurven an OS- Systeme ist möglich. Der Test-Anzeigebaustein dient zur Beobachtung von Binär- und Analogvariablen und bietet die Möglichkeit einer selektiven Bedienung von Variablen. TOB 64 Totband-Baustein; zum Erzeugen von Ansprechschwellen TOZ 61 Totzeit-Baustein für Analogwerte (Einerketten-Speicher); verzögert Analogwerte TVB 137 Teilsteuerungs- und Vorwahlbaustein (ME) TUEB 105 Test-Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML- Bausteinen UBR 99 Universal-Binär-Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB-Feld V 31 Verhältnis-Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden. Merker-Baustein; kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter) VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate) VS 48 STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| S5KE 107 Kopplung zu S5-Geräten; Empfangsbaustein Kopplung zu S5-Geräten; Sendebaustein Typ zur Erstellung von SYSTEMs (NEMO)¹) Trend-Baustein; zeichnet den zeitlichen Verlauf (Trend) zweier Meßwerte auf (Darstellung in zwei Kurven); Übertragung der Kurven an OS-Systeme ist möglich.  TANZ 104 Der Test-Anzeigebaustein dient zur Beobachtung von Binärund Analogvariablen und bietet die Möglichkeit einer selektiven Bedienung von Variablen.  TOB 64 Totband-Baustein; zum Erzeugen von Ansprechschwellen TOZ 61 Totzeit-Baustein für Analogwerte (Einerketten-Speicher); verzögert Analogwerte  TVB 137 TUEB 105 Test-Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML-Bausteinen UBR 99 Universal-Binär-Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB-Feld  V 31 Verhältnis-Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden.  VM 72 Merker-Baustein; kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten  VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter)  VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate)  VS 48 STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l |
| S5KS 115 Kopplung zu S5–Geräten; Sendebaustein Typ zur Erstellung von SYSTEMs (NEMO)¹) T 37 Trend–Baustein; zeichnet den zeitlichen Verlauf (Trend) zweier Meßwerte auf (Darstellung in zwei Kurven); Übertragung der Kurven an OS– Systeme ist möglich.  TANZ 104 Der Test–Anzeigebaustein dient zur Beobachtung von Binär– und Analogvariablen und bietet die Möglichkeit einer selektiven Bedienung von Variablen.  TOB 64 Totband–Baustein; zum Erzeugen von Ansprechschwellen TOZ 61 Totzeit–Baustein für Analogwerte (Einerketten–Speicher); verzögert Analogwerte  TVB 137 Teilsteuerungs– und Vorwahlbaustein (ME) TUEB 105 Test–Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML– Bausteinen UBR 99 Universal–Binär–Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB–Feld  V 31 Verhältnis–Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden.  VM 72 Merker–Baustein; kann (über GM) mit STEP–Programmen zusammenarbeiten  VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter)  VO 70 ODER–Baustein für Binärwerte (OR–Gate)  VS 48 STEP–M–Baustein; zum "Einbauen" von STEP–M–Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * |
| SYST 1 Typ zur Erstellung von SYSTEMs (NEMO)1) T 37 Trend–Baustein; zeichnet den zeitlichen Verlauf (Trend) zweier Meßwerte auf (Darstellung in zwei Kurven); Übertragung der Kurven an OS—Systeme ist möglich.  TANZ 104 Der Test–Anzeigebaustein dient zur Beobachtung von Binärund Analogvariablen und bietet die Möglichkeit einer selektiven Bedienung von Variablen.  TOB 64 Totband–Baustein; zum Erzeugen von Ansprechschwellen TOZ 61 Totzeit–Baustein für Analogwerte (Einerketten–Speicher); verzögert Analogwerte  TVB 137 Teilsteuerungs– und Vorwahlbaustein (ME) TUEB 105 Test–Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML–Bausteinen  UBR 99 Universal–Binär–Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB–Feld  V 31 Verhältnis–Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden.  VM 72 Merker–Baustein; kann (über GM) mit STEP–Programmen zusammenarbeiten  VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter)  VO 70 ODER–Baustein für Binärwerte (OR–Gate)  VS 48 STEP–M–Baustein; zum "Einbauen" von STEP–M–Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * |
| T 37 Trend-Baustein; zeichnet den zeitlichen Verlauf (Trend) zweier Meßwerte auf (Darstellung in zwei Kurven); Übertragung der Kurven an OS—Systeme ist möglich.  TANZ 104 Der Test-Anzeigebaustein dient zur Beobachtung von Binär—und Analogvariablen und bietet die Möglichkeit einer selektiven Bedienung von Variablen.  TOB 64 Totband-Baustein; zum Erzeugen von Ansprechschwellen  TOZ 61 Totzeit-Baustein für Analogwerte (Einerketten-Speicher); verzögert Analogwerte  TVB 137 Teilsteuerungs- und Vorwahlbaustein (ME)  TUEB 105 Test-Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML-Bausteinen  UBR 99 Universal-Binär-Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB-Feld  V 31 Verhältnis-Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden.  VM 72 Merker-Baustein; kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten  VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter)  VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate)  STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| zeichnet den zeitlichen Verlauf (Trend) zweier Meßwerte auf (Darstellung in zwei Kurven); Übertragung der Kurven an OS—Systeme ist möglich.  TANZ 104 Der Test-Anzeigebaustein dient zur Beobachtung von Binär—und Analogvariablen und bietet die Möglichkeit einer selektiven Bedienung von Variablen.  TOB 64 Totband-Baustein; zum Erzeugen von Ansprechschwellen  TOZ 61 Totzeit-Baustein für Analogwerte (Einerketten-Speicher); verzögert Analogwerte  TVB 137 TUEB 105 Test-Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML-Bausteinen  UBR 99 Universal-Binär-Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB-Feld  V 31 Verhältnis-Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden.  VM 72 Merker-Baustein; kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten  VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter)  VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate)  STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| CDarstellung in zwei Kurven); Übertragung der Kurven an OS—Systeme ist möglich.   TANZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Systeme ist möglich.  Der Test-Anzeigebaustein dient zur Beobachtung von Binär- und Analogvariablen und bietet die Möglichkeit einer selektiven Bedienung von Variablen.  TOB 64 Totband-Baustein; zum Erzeugen von Ansprechschwellen TOZ 61 Totzeit-Baustein für Analogwerte (Einerketten-Speicher); verzögert Analogwerte  TVB 137 TUEB 105 Test-Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML- Bausteinen Universal-Binär-Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB-Feld  V 31 Verhältnis-Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden.  VM 72 Merker-Baustein; kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten  VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter)  VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate)  STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| TANZ 104 Der Test–Anzeigebaustein dient zur Beobachtung von Binärund Analogvariablen und bietet die Möglichkeit einer selektiven Bedienung von Variablen.  TOB 64 Totband–Baustein; zum Erzeugen von Ansprechschwellen  TOZ 61 Totzeit–Baustein für Analogwerte (Einerketten–Speicher); verzögert Analogwerte  TVB 137 Teilsteuerungs– und Vorwahlbaustein (ME)  TUEB 105 Test–Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML–Bausteinen  UBR 99 Universal–Binär–Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB–Feld  V 31 Verhältnis–Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden.  VM 72 Merker–Baustein; kann (über GM) mit STEP–Programmen zusammenarbeiten  VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter)  VO 70 ODER–Baustein für Binärwerte (OR–Gate)  VS 48 STEP–M–Baustein; zum "Einbauen" von STEP–M–Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| und Analogvariablen und bietet die Möglichkeit einer selektiven Bedienung von Variablen.  TOB 64 Totband-Baustein; zum Erzeugen von Ansprechschwellen TOZ 61 Totzeit-Baustein für Analogwerte (Einerketten-Speicher); verzögert Analogwerte  TVB 137 Teilsteuerungs- und Vorwahlbaustein (ME) Test-Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML- Bausteinen UBR 99 Universal-Binär-Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB-Feld  V 31 Verhältnis-Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden.  VM 72 Merker-Baustein; kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten  VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter)  VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate)  VS 48 STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| TOB 64 Totband–Baustein; zum Erzeugen von Ansprechschwellen TOZ 61 Totzeit–Baustein für Analogwerte (Einerketten–Speicher); verzögert Analogwerte  TVB 137 Teilsteuerungs– und Vorwahlbaustein (ME) TUEB 105 Test–Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML– Bausteinen Universal–Binär–Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB–Feld  V 31 Verhältnis–Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden.  VM 72 Merker–Baustein; kann (über GM) mit STEP–Programmen zusammenarbeiten  VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter)  VO 70 ODER–Baustein für Binärwerte (OR–Gate)  VS 48 STEP–M–Baustein; zum "Einbauen" von STEP–M–Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| TOB 64 Totband-Baustein; zum Erzeugen von Ansprechschwellen TOZ 61 Totzeit-Baustein für Analogwerte (Einerketten-Speicher); verzögert Analogwerte  TVB 137 Teilsteuerungs- und Vorwahlbaustein (ME) TUEB 105 Test-Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML- Bausteinen Universal-Binär-Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB-Feld  V 31 Verhältnis-Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden.  VM 72 Merker-Baustein; kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten  VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter)  VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate)  VS 48 STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| TOZ 61 Totzeit-Baustein für Analogwerte (Einerketten-Speicher); verzögert Analogwerte TVB 137 Teilsteuerungs- und Vorwahlbaustein (ME) TUEB 105 Test-Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML-Bausteinen UBR 99 Universal-Binär-Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB-Feld V 31 Verhältnis-Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden. VM 72 Merker-Baustein; kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter) VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate) VS 48 STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| TOZ 61 Totzeit-Baustein für Analogwerte (Einerketten-Speicher); verzögert Analogwerte  TVB 137 Teilsteuerungs- und Vorwahlbaustein (ME)  TUEB 105 Test-Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML- Bausteinen  UBR 99 Universal-Binär-Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB-Feld  V 31 Verhältnis-Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden.  VM 72 Merker-Baustein; kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten  VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter)  VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate)  VS 48 STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| verzögert Analogwerte TVB 137 Teilsteuerungs– und Vorwahlbaustein (ME) TUEB 105 Test–Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML– Bausteinen Universal–Binär–Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB–Feld V 31 Verhältnis–Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden. VM 72 Merker–Baustein; kann (über GM) mit STEP–Programmen zusammenarbeiten VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter) VO 70 ODER–Baustein für Binärwerte (OR–Gate) VS 48 STEP–M–Baustein; zum "Einbauen" von STEP–M–Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| TVB 137 Teilsteuerungs- und Vorwahlbaustein (ME)  TUEB 105 Test-Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML- Bausteinen Universal-Binär-Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB-Feld  V 31 Verhältnis-Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden.  VM 72 Merker-Baustein; kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten  VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter)  VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate)  VS 48 STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| TUEB 105 Test-Überwachungsbaustein zur Ablaufbeobachtung von TML-Bausteinen Universal-Binär-Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB-Feld Verhältnis-Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden. Merker-Baustein; kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter) VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate) VS 48 STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| UBR 99 Bausteinen Universal-Binär-Rangierer; zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB-Feld Verhältnis-Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden. VM 72 Merker-Baustein; kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter) VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate) VS 48 STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| zum Rangieren von 16 Binärsignalen in ein GB–Feld  Verhältnis–Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden.  VM 72 Merker–Baustein; kann (über GM) mit STEP–Programmen zusammenarbeiten  VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter)  VO 70 ODER–Baustein für Binärwerte (OR–Gate)  VS 48 STEP–M–Baustein; zum "Einbauen" von STEP–M–Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| V 31 Verhältnis-Baustein (zur Verhältnisregelung); rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden. VM 72 Merker-Baustein; kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter) VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate) VS 48 STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| rechnet ein Analogsignal über eine Geradengleichung um; Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden.  VM 72 Merker-Baustein; kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten  VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter)  VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate)  VS 48 STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Die beiden Parameter der Geraden können nachgeführt werden.  VM 72 Merker-Baustein; kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten  VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter)  VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate)  VS 48 STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| VM 72 Merker–Baustein; kann (über GM) mit STEP–Programmen zusammenarbeiten VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter) VO 70 ODER–Baustein für Binärwerte (OR–Gate) VS 48 STEP–M–Baustein; zum "Einbauen" von STEP–M–Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| kann (über GM) mit STEP-Programmen zusammenarbeiten  VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter)  VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate)  VS 48 STEP-M-Baustein;  zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| VN 71 Negierer für Binärwerte (Inverter) VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate) VS 48 STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| VO 70 ODER-Baustein für Binärwerte (OR-Gate) VS 48 STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| VS 48 STEP-M-Baustein; zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| zum "Einbauen" von STEP-M-Programmen in die Ablaufliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| IVII I 60 IIIND_Rauetoin für Rinärworto (AND Cata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| VZ 73 Zeitverzögerer für Binärwerte;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| verzögert die Aufwärts-/Abwärtsflanke des Binärsignals  XA 23 Bearbeitungsbaustein (azyklisch);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| XA 23 Bearbeitungsbaustein (azyklisch); gibt die nachfolgenden Bausteine für einen Zyklus frei (besonders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| geeignet für Bausteine auf der Alarmebene (ZYK 1))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| XB   22   Bearbeitungsbaustein (zyklisch);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| gibt die nachfolgenden Bausteine frei bzw. sperrt diese; unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| teilt die Bearbeitungszeit der Ebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| XZ 50 Zeitstart–Baustein (Schaltuhr);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| zum uhrzeitabhängigen Ein-/Ausschalten von Bausteinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| ZE 101 Zählimpulseingabe;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * |
| bringt die Werte von der Zählimpulseingabebaugruppe in das AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| ZKE 118 Zeichen–Koppel–Empfänger;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Koppelbaustein zur Übertragung von Zeichenstrings über den Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| ZKS 110 Zeichen–Koppel–Sender;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Koppelbaustein zur Übertragung von Zeichenstrings über den Bus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l |

<sup>1)</sup> Der Baustein SYST.WART hat eine Menüführung und bietet mehrere Wartungsfunktionen.

### 10.3.2 Einteilung nach Merkmalen

- 1. Bausteine für die Verarbeitung (analog/binär) mit normierter Darstellung
- 2. Bausteine für analoge und binäre Verarbeitung
- 3. Bausteine (Treiber) für E/A-Baugruppen mit normierter Darstellung
- 4. Bausteine (Treiber) ohne normierte Darstellung
- 5. Bausteine für Signalaustausch über das Bussystem CS 275
- 6. Sonstige Bausteine
- 7. Datenbausteine
- 8. Anwenderspezifische neue Funktionsbausteine

#### 10.4 Datenbausteine

- GA 71) Global Analog; Multiplex-Bereich (MUX); für Analogwerte; doppelte Genauigkeit
- GB 8<sup>1)</sup> Global Binär; Multiplex–Bereich (MUX); für Binärwerte; Die Werte können auch in STEP–M–Programmen verwendet werden.
- GM 6<sup>1)</sup> Global Merker; Multiplex–Bereich (MUX); für Binärwerte; vorzugsweise für Merker; Die Werte können auch in STEP–M–Programmen verwendet werden.
- GT 5<sup>1)</sup> Global Timer; Multiplex–Bereich (MUX); für Zeitwerte; Ein Analogwert wird im 1–s–Zyklus solange dekrementiert, bis er Null erreicht. Die Werte können auch von STEP–M–Programmen verwendet werden.
- FSA 16 Feld Analog; einfache Genauigkeit; für Analogwerte in Feld-Darstellung (indiziert)
- FA 17 Feld Analog; doppelte Genauigkeit; für Analogwerte in Feld-Darstellung (indiziert)
- FB 18 Feld Binär; für Binärwerte in Feld-Darstellung (indiziert)
- FC 19 Feld Zeichen; für ASCII–Zeichen (alphanumerische Zeichen, Texte) in Feld–Darstellung (indiziert); Anzeige auf Sichtgerät als Symbol und Dezimaläquivalent

Bei internen Nummern größer 255 muß zuvor eine Adreßeinstellung vorgenommen werden:

•

GX.name=:LAx;

MUX GX.LAx

.

•

Die globalen Datenbausteine mit den internen Bausteinnummern 8 bis 255 k\u00f6nnen mit der Einstellung MUX GX.name; direkt zum Multiplexbetrieb verwendet werden.

# 10.5 System-Nahtstellen

Als System-Nahtstellen stehen zur Verfügung:

SL.PCHE: Nahtstelle des CHECK-Bausteins

GA.ORPA: Analoge Parameter

GB.ORPA: Binäre Parameter

FB.ORPA: Ausgabesperre für Funktionsbausteine auf der PBT:

siehe auch "PBT-Bedienungen" (Kapitel 10.1.2).

FC.ORPA: Sonderzeichensatz für Drucker; nur wirksam, wenn im GB.ORPA GB 223 = 1

gesetzt ist; Eintragung von Sonderzeichen siehe "NEDA" (Kapitel 10.7.2).

FSA.ORPA: Erweiterung zu GA.ORPA

Listen der Nahtstellen siehe Anhang (Kapitel 10.7.7 bis 10.7.8).

## 10.6 Fehlersuche

Abhilfe bei verschiedenen Fehlern, Fehlerfunktionen:

| Fehlerbild                                                                                                                                 | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zyklusüberlauf                                                                                                                             | Entlastung der betreffenden Ebene durch Ausfügen von Bausteinen oder Vorschalten von XB–Bausteinen mit abgestuften Abtastparametern                                                                                         |
| Es ist keine Bilderanwahl auf dem Bedienplatz (Kreisbilder, GP, BR) möglich, aber Listen (B;) und Parametrierungsbilder werden ausgegeben. | Bildsperre für diesen Bedienplatz ist im GB.ORPA eingeschaltet → betreffenden GB auf "0" parametrieren                                                                                                                      |
| Protokoll kommt nicht auf den Bildschirm                                                                                                   | falsche Geräteeinstellung ("GE,k,1;")                                                                                                                                                                                       |
| Fehlermeldung kommt nicht auf den<br>Bildschirm, obwohl Fehler noch auftritt                                                               | Die Meldung wurde quittiert ("QM;"), jedoch noch nicht wieder freigegeben ("QF;").                                                                                                                                          |
| Ein Baustein wird nicht bearbeitet.                                                                                                        | Ist der Baustein eingebaut? Ist ein XB-, XA- oder S-Baustein vorangestellt und ausgeschaltet? Betriebsart STOP? (Abhilfe: "STA;").                                                                                          |
| Kopplung unklar                                                                                                                            | Anschaltung unklar? ("TPER;") Prüfung auf GA.ORPA.28 = -1 (Sendesperre)                                                                                                                                                     |
| Bedienung nicht möglich, in der Mit-<br>schreibezeile wird nicht mitgeschrieben                                                            | keine PBT angeschlossen: ";" bedienen, evtl. eingeschalteten SHIFT-Mode an Tastatur ausschalten; PBT vorgeschaltet, PBT-Tasten nicht beschriftet: "BR;" an PBT bedienen → Beschriftung der Tasten; SCHLÜSSELSCHALTER prüfen |
| GP-Baustein: Baustein nicht löschbar                                                                                                       | Eintragungen löschen (NRPL = 0 an eintragenden bedienbaren Bausteinen)                                                                                                                                                      |
| Koppelbausteine                                                                                                                            | Empfänger hat sich nicht abgemeldet $\rightarrow$ Empfänger abmelden                                                                                                                                                        |
| Baustein nicht ausfügbar                                                                                                                   | kein oder falscher Zyklus angewählt → richtigen<br>Zyklus anwählen                                                                                                                                                          |
| Baustein nicht definierbar                                                                                                                 | unzulässiger Name gewählt                                                                                                                                                                                                   |
| Einzelne Bausteintypen werden nach "BR;" nicht auf der PBT angezeigt.                                                                      | FB.ORPA prüfen; der Parameter = Typ-Nr. muss mit 1 parametriert werden, damit der Typ auf der PBT angezeigt wird.                                                                                                           |
| Drucker druckt einzelne Zeichen falsch                                                                                                     | FC.ORPA prüfen, falls die dort eingetragene Zeichen-Codierung verwendet wird (nur wenn im GB.ORPA GB 223 = 1 ist)                                                                                                           |
| Strukturieranweisungen werden nicht angenommen                                                                                             | Schlüsselschalterstellung prüfen                                                                                                                                                                                            |
| Parametrierung/Bedienung:<br>Eingabe wird zwar akzeptiert, aber nicht<br>in den Baustein übernommen                                        | Prüfung, ob bei dem betreffenden Parameter das<br>CHECK-Bit (C) gesetzt ist; wenn ja: Prüfung, ob<br>der CHECK-Baustein den eingegebenen Wert<br>ändert                                                                     |

# 10.7 Anhang

# 10.7.1 Unzulässige Namen 2)

Liste der in NEMO/NEDA nicht zugelassenen Namen (Typ-/Baustein-/Elementnamen)

Diese Codewörter dürfen nicht als Typ-/Elementnamen für betriebsbedienbare Bausteintypen/Elemente verwendet werden.

<sup>2)</sup> Innerhalb von Bausteinen dürfen keine Sonderzeichen und Symbole verwendet werden.

<sup>3)</sup> Auf diese Bausteinnamen kann in NEMO nicht zugegriffen werden.

#### 10.7.2 Zusammenfassung der NEDA-Anweisungen

| Anweisung                                    | Bedeutung                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>NEDA; D, typ, ORPA: anz, T=typnr;</pre> | Beginn der Definition einer neuen Datenbeschreibung Definition der Datenbeschreibung |
| EL,nr,name,datentyp :anzahl,C,B,Q,N;         | Definition eines Datenelementes                                                      |
| EL,nr:K,name,C,B,N;                          | Korrektur eines definierten Elementes                                                |
| EL,C;                                        | Setzen der Sammelkennung für generelle CHECK–<br>Bearbeitung                         |
| EL,N;                                        | Rücksetzen der generellen CHECK–Kennung                                              |
| EL,nr,\$\$\$\$;                              | Abtrennanweisung für interne Parameter                                               |
| DE;                                          | Definitionsende                                                                      |
| A, typ, ORPA;                                | Ausgabe einer definierten Datenbeschreibung                                          |
| END;                                         | Ende der NEDA-Bearbeitung                                                            |

#### Sammelkennung für CHECK-Aufruf:

Bei gesetzter Sammelkennung wird der CHECK-Baustein auch beim Definieren, Ausgeben, Verquellen und Löschen eines Bausteins aufgerufen.

EL, C; Setzen der Sammelkennung für generellen CHECK-Aufruf

EL, N; Rücksetzen der Sammelkennung

#### **Trennelement**

Das Trennelement trennt interne Parameter (keine Ausgänge) von externen (Ein-, Ausgänge) ab. Die internen Parameter werden dann nur noch unter "NEDA" ausgegeben.

EL,nr,\$\$\$\$;

nr: laufende Nummer des Trenn-Datenelementes

#### Parametrieren des FC.ORPA (Drucker-Konventierungsfeld):

Im FC.ORPA stehen ab .FC(16) 256 Sonderzeichen. Falls eine normale Parametrierung dieser Elemente nicht möglich ist (Sonderzeichen existieren nicht auf der Tastatur), können diese auch durch ihre Dezimaläquivalente eingegeben werden (siehe in der Symbol–Tabelle).

Anwahl des Bausteins unter "NEDA":

A, FC, ORPA;

Parametrieren eines/mehrerer Elemente(s):

ELL,FC:index,dez1,dez2,...;

dez1, dez2,...: Dezimaläquivalente des Zeichens

Die Zeichen werden in .FCI als Dezimaläquivalent, in .FC als Symbole (des Bildschirms, nicht des Druckers!) angezeigt.

#### 10.7.3 TML-Anweisungen

Alle Anweisungen, die eine Strukturieränderung bewirken, sind nur in Schlüsselschalterstellung 3 zugelassen.

Erklärung der im Folgenden verwendeten Abkürzungen:

elna: Elementname in der Bausteinliste

index: Index eines Feldelementes mit Index = konst, LAx, GAx, .elna

(".elna" ist als Index nur in Kurzschreibweise möglich. Zeigereinstellung auf

Funktionsbaustein (SET typ.nr;) muß vorher erfolgen!)

name: Bezeichnung eines Programms; 1-4 alphanumerische Zeichen, beginnend mit

einem Buchstaben

nr: wenn nicht ausdrücklich anders erwähnt; Bezeichnung eines definierten Bausteins

typ: Typname (Standard oder in NEDA definiert)

anweisungen: Unterstrichene Angaben können entfallen bzw. hinzugefügt werden.

---: Der Notation sind noch weitere Sprachelemente an der entsprechenden Stelle

hinzuzufügen.

| NEMO-Rahmen-An-    | Bedeutung                                          |  |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| weisungen          |                                                    |  |  |  |
| NEMO;              | Definition/Ausgabe/Korrektur                       |  |  |  |
|                    | Löschen von Programmbausteinen                     |  |  |  |
|                    | Definition eines:                                  |  |  |  |
| D, RESTART, name;  | Anlaufbausteins                                    |  |  |  |
| D, LAYOUT, name;   | Bildbausteins                                      |  |  |  |
| D, PROBLEM, name;  | Unterprogramms                                     |  |  |  |
| D,STEP,name;       | STEP-Bausteins                                     |  |  |  |
| D,RESTART,name:nr; | Anlaufbausteins mit interner Bausteinnummer        |  |  |  |
| D,LAYOUT,name:nr;  | Bildbausteins " "                                  |  |  |  |
| D,PROBLEM,name:nr; | Unterprogramms " " "                               |  |  |  |
| D,STEP,name:nr;    | STEP-Bausteins " "                                 |  |  |  |
| (nr=8 4090)        | Funktioncolgorithmus                               |  |  |  |
| D, typ, PROGRAM;   | Funktionsalgorithmus<br>Prüfalgorithmus            |  |  |  |
| D, typ, CHECK;     | Kreisbildes                                        |  |  |  |
| D, typ, PICTURE;   |                                                    |  |  |  |
| DE;                | Definitionsende                                    |  |  |  |
|                    | Ausgabe/Korrektur eines:                           |  |  |  |
| A, RESTART, name;  | Anlaufbausteins                                    |  |  |  |
| A, PROBLEM, name;  | Unterprogramms                                     |  |  |  |
| A, LAYOUT, name;   | Bildbausteins                                      |  |  |  |
| A,STEP,name;       | STEP-Bausteins                                     |  |  |  |
| A, typ, PROGRAM;   | Funktionsalgorithmus                               |  |  |  |
| A, typ, CHECK;     | Prüfalgorithmus                                    |  |  |  |
| A, typ, PICTURE;   | Kreisbildes                                        |  |  |  |
|                    | Korrektur/Anweisungen                              |  |  |  |
| EI,nr;             | Einfügen vor Zeilen–Nummer "nr"                    |  |  |  |
| ER,nr;             | Ersetze Zeilen-Nummer "nr"                         |  |  |  |
| LS,nr;/Ls,nr1,nr2; | Lösche Zeilen–Nummer "nr"/"nr1 nr2"                |  |  |  |
| FO;                | Formatieren (Seitenwechsel nur nach vollen Seiten) |  |  |  |
| к;                 | Ausgabe der 1. Stufe (nur LAYO und PICTURE)        |  |  |  |
| F;                 | Vorwärtsblättern                                   |  |  |  |
| F:nr;              | direkte Anwahl der Seiten–Nummer "nr"              |  |  |  |
| Z;                 | Rückwärtsblättern                                  |  |  |  |
| AE;                | Ausgabeende                                        |  |  |  |

Fortsetzung der Tabelle von Seite 1010 – 24

| NEMO-Rahmen-An-<br>weisungen                                                                        | Bedeutung                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L, RESTART, name; L, PROBLEM, name; L, LAYOUT, name; L, STEP, name; L, typ, PROGRAM; L, typ, CHECK; | Löschen eines Anlaufbausteins Unterprogramms Bildbausteins STEP-Bausteins Funktionsalgorithmus Prüfalgorithmus    |
| L,typ,PICTURE;  BI;  GE,gernr,protnr;  WE,typ,nr,elnr,bitnr,  wert;  WE,typ,nr,elnr:E,              | Kreisbildes Bildschirminhalt auf Drucker Geräteumschaltung Werteingabe während STEP-Test Werteingabe Eingangswert |
| END;                                                                                                | Ende der NEMO-Bedienungen                                                                                         |

#### Zusammenfassung der TML-Anweisungen

#### a) Liste der arithmetischen Vergleichs-/Bedienungsoperatoren

= = ist gleich
/ = ist ungleich
< = kleiner oder gleich
> = größer oder gleich
< kleiner als
> größer als

Links und rechts der Operatoren stehen immer Analogdaten als Vergleichsdaten.

#### b) Liste der logischen Vergleichs-/Bedienungsoperatoren

AND Konjunktion
AND NOT Konjunktion negiert
OR Disjunktion
OR NOT Disjunktion negiert
EQU Äquivalenz
EQU NOT Äquivalenz negiert

Links und rechts des Operators stehen immer Binärwerte oder binäre Ergebnisse (von Vergleichsoperationen).

#### Liste der TML-Datenarten

| Datenarten (b=binär/a=anal          | og)                 | Lang-Schreibweise                                                                                                                   | Kurz-Schreibweise                                       |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. lokale Daten                     | a<br>b              |                                                                                                                                     | LAx (x = 0 bis 255)<br>LBx (x = 0 bis 255)              |
| 2. globale Daten                    | a b b b a a b b b a | GA.nr.x GB.nr.x GM.nr.x GT.nr.x TIME GT.nr.x GA.LAy.x GB.LAy.x GM.LAy.x GT.LAy.x TIME GT.LAy.x (y = 0 bis 255)                      | GAX GBX GMX GTX TIME GTX GAX GBX GMX GTX TIME GTX       |
| 3. Daten aus Funktions-<br>baustein | a/b                 | typ.nr.elna<br>typ.LAx.elna<br>typ.nr.elna (index) <sup>1)</sup><br>typ.LAx.elna (index) <sup>1)</sup><br>(index = konst, LAx, GAx) | .elna .elna (index) 1) (index = konst, LAx, GAx, .elna) |

<sup>1)</sup> In dieser Schreibweise darf für index nicht .elna eingesetzt werden (Zeigereinstellung auf Funktionsbaustein muß vorher erfolgen)!

| Datenarten (b=binär/a=analog) | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Kennung b                  | Datenarten 1 – 3 mit Zusatz ":Bx" (x = 1 bis 6) z. B. "SUM.1.X1:B3" :B1 – Adreßkennung :B2 – Alarmkennung :B3 – Wert–Störkennung :B4 – Schreibschutz :B5 – systeminterne P–Kennung :B6 – K–Kennung (für System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. Basisadressen              | typ.nr/typ.LAx Globalbausteine: GA.nr/GA.LAx GB.nr/GA.LAx GM.nr/GM.LAx GT.nr/GT.LAx TIME GT.nr/TIME GT.LAx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. binäre Konstanten b        | 0B/1B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. analoge Konstanten a       | Zahl mit Dezimalpunkt und evtl. Exponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8. digitale Konstanten a      | Zahl ohne Dezimalpunkt und ohne Exponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. Fehlerzelle a b            | ERROR Gesamtabfrage ERROR: Bx 0 ≤ x ≤ 15 Einzelabfrage :B0 – Objekt belegt :B1 – Übertragungsfehler :B3 – Arithmetikfehler: Division durch Null :B4 – Arithmetikfehler: Gleitpunktüberlauf :B5 – Arithmetikfehler: Festpunktüberlauf :B6 – Typfehler bei Variablenzugriff :B7 – nicht ausführbarer Befehl :B8 – anwenderspezifischer Fehler 1 :B9 – anwenderspezifischer Fehler 2 :B10 – Speicher – Fehlerquittung :B11 – Adressierfehler im Baustein :B12 – PROM – Schreibverbot verletzt :B13 – Belegtkennung verletzt :B14 – Zeitfehler :B15 – Neuanlauf |

| TML-Notation                      | Bedeutung                                           | Parameterer–<br>klärung     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                   | Definition eines                                    | <del>-</del> <del>-</del> - |
| D DEGMADE none                    | Anlauf–Bausteins                                    |                             |
| D, RESTART, name;                 | Anwenderbausteins mit int. Bstnr.                   | nr = 8,, 4094               |
| D, RESTART, name:nr;              |                                                     | nr = 8,, 4094               |
| D, PROBLEM, name;                 | Unterprogramms<br>Unterprogramms mit intern. Bstnr. | nr = 8,, 4094               |
| D,PROBLEM,name:nr; D,typ,PROGRAM; | Anwenderfunktionsbausteins                          | III = 0,, 4094              |
| D, typ, CHECK;                    | Prüfbausteins                                       |                             |
| TAKE p1,p2,pn;                    | Parameterübernahme                                  | p = LAx, = LBx              |
| GIVE q1,q2,qn;                    | Parameterrückgabe                                   | q = LAx, = LBx              |
| DE;                               | Definitionsende                                     | q - 27 tx, - 25x            |
|                                   | Definition: internes Unterprogramm                  |                             |
| ROUTINE(nr);                      | Beginn Routine nr                                   | nr = 1,, 255                |
| END ROUTINE;                      | Ende Routine nr                                     | 1,,                         |
| <u> </u>                          | Allgemeine Anweisungen                              |                             |
| RETURN;                           | Sprung nach DE                                      |                             |
| /*kommentar*/;                    | Kommentar                                           |                             |
| PAGE;                             | Seitenwechsel                                       |                             |
| FO;                               | Komprimieren auf volle Programmseiten               |                             |
| ausdruck=:xy1=:xy2:;              | Zuweisungs-Anweisung                                | xy = Variable               |
|                                   | Basisadressen–Einstellung auf                       | ,                           |
| SET typ.nr;                       | Funktionsbaustein direkt                            |                             |
| SET typ.LAx                       | Funktionsbaustein indirekt                          |                             |
| MUX GA.nr;                        | Globaldatenbaustein direkt                          |                             |
| MUX GB.nr;                        |                                                     |                             |
| MUX GM.nr;                        |                                                     |                             |
| MUX GT.nr;                        |                                                     |                             |
| MUX GA.LAx;                       | Globaldatenbaustein indirekt                        |                             |
| MUX GB.LAx;                       |                                                     |                             |
| MUX GM.LAx;                       |                                                     |                             |
| MUX GT.LAx;                       |                                                     |                             |
|                                   | Bedingte Sprunganweisung                            |                             |
| TR Vanalaish - i-                 |                                                     |                             |
| IF Vergleich; oder                |                                                     |                             |
| IF boolscher Aus-<br>druck;       |                                                     |                             |
| uruck;                            |                                                     |                             |
| THEN;                             | TRUE-Zweig                                          |                             |
| :                                 | Vergleichsbedingung = 1                             |                             |
| Anweisungen                       |                                                     |                             |
| :                                 |                                                     |                             |
| ELSE;                             | FALSE–Zweig                                         |                             |
| :                                 | Vergleichsbedingung = 0                             |                             |
| Anweisungen                       |                                                     |                             |
| :                                 |                                                     |                             |
| END IF;                           | Sprunganweisung–Ende                                |                             |
|                                   |                                                     |                             |
|                                   |                                                     |                             |
|                                   |                                                     |                             |
|                                   |                                                     |                             |
|                                   |                                                     |                             |
|                                   |                                                     |                             |

| TML-Notation                                                                                                   | Bedeutung                                | Parametererklärung                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | Variablenzugriff<br>direkt/analoge Daten |                                                                                                                    |
| <pre>typ.nr.elna=:GAx; typ.nr.elna=:LAx;</pre>                                                                 |                                          | ANW.8.AHA =: LA7                                                                                                   |
| <pre>typ.nr.elna(index) =: GAx; 1) typ.nr.elna(index) =: LAx; 1) .elna(index) =: GAx .elna(index) =: LAx</pre> |                                          | index = konst,GAx,LAx,elna<br>ANW.8.FG(LA1) =: LA5                                                                 |
| GA.nr.elnr=:GAx<br>GA.nr.elnr=:LAx;                                                                            |                                          | GA.23.155 =: LA4                                                                                                   |
| LAx=:LAy;<br>konst=:LAx;                                                                                       |                                          | 95 =: LA6                                                                                                          |
| <pre>typ.nr.elna=:LBx; typ.nr.elna=:GBx; typ.nr.elna=:GMx;</pre>                                               | Variablenzugriff<br>direkt/binäre Daten  | R.8.OG =: LB1;                                                                                                     |
| <pre>typ.nr.elna(index) =: LBx; 1) typ.nr.elna(index) =: GBx; 1) typ.nr.elna(index) =: GMx; 1)</pre>           |                                          | index = konst,GAx,LAx,elna<br>R.8.UG(LA1) =: GB5;                                                                  |
| <pre>.elna(index) = : LBx; .elna(index) = : GBx; .elna(index) = : GMx;</pre>                                   |                                          |                                                                                                                    |
| <pre>GB.nr.elnr=:LBx; GM.nr.elnr=:GBx; GT.nr.elnr=:GMx;</pre>                                                  |                                          | GM.88.123 =: GB33;                                                                                                 |
| LBa=:LBb=:GBc;<br>konst=:LBx;                                                                                  |                                          | 1B =: LB3;                                                                                                         |
|                                                                                                                | Variablenzuweisung indirekt              |                                                                                                                    |
| <pre>typ.nr=:LAx;typ.LAX.elnatyp.LAX.elna(index)elna(index) GA.nr=:LAy;GA.LAy.elnr GB.nr=:LAx;</pre>           |                                          | index = konst,GAx,LAx,.elna<br>TEST.1 =: LA2;<br>TEST.LA2.AH(LA1) =: LA3;<br>GA.12 =: LA2;<br>5 + GA.LA2.11 =: LA3 |
| GM.nr=:LAx;<br>GT.nr=:LAx;<br>GB.LAx.elnr<br>GM.LAx.elnr<br>GT.LAx.elnr                                        |                                          |                                                                                                                    |
| GT.nr=:LAx;<br>TIME GT.LAx.elnr                                                                                |                                          |                                                                                                                    |

<sup>1)</sup> In dieser Schreibweise darf für index nicht .elna eingesetzt werden (Zeigereinstellung auf Funktionsbaustein muß vorher erfolgen)!

| TML-Notation                                                           | Bedeutung                                                                  | Parametererklärung                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEQUENCE analogvariable; STEP x1;                                      | Steuerschrittanweisung<br>Steuerschrittvariable<br>Steuerschritt x         | 0 ≤ x ≤ 225                                                                                                                                              |
| :<br>Anweisungen                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                          |
| UNTIL boolscher ausdr.;                                                | Abbruch des Schrittes,<br>falls Bedingung nicht<br>erfüllt                 |                                                                                                                                                          |
| WAIT;                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                          |
| Anweisungen                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                          |
| STEP x2                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                          |
| :<br>Anweisungen                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                          |
| :<br>OUT;<br>:<br>Anweisungen                                          | Alternativschritt, falls<br>keine Schritt-Nr. oder<br>kein Schritt erfüllt |                                                                                                                                                          |
| : END SEQUENCEx; VALUE zuweisungsanweis.;                              | Steuerschrittende<br>Weiterverarbeitung der<br>Schrittvariablen            |                                                                                                                                                          |
|                                                                        | Unterprogrammaufruf                                                        |                                                                                                                                                          |
| CALL PROBLEM.name; CALL STEP.name; CALL SYSTEM.name; CALL LAYOUT.name; |                                                                            |                                                                                                                                                          |
| GIVE p1,p2,,pn;                                                        | Parameterübergabe                                                          | p=<br>LAx/LBx<br>GA.nr.x:Bx<br>GB.nr.x:Bx<br>GM.nr.x:Bx<br>GT.nr.x:Bx<br>TIME GT.nr.x<br>LAx:Bx<br>typ.nr.elna(index):Bx 1)<br>typ.LAx.elna(index):Bx 1) |
| TAKE q1,q2,,qn;                                                        | Parameterübernahme                                                         | ERROR:Bx<br>konstante<br>typ.nr<br>q=<br>wie p jedoch ohne:<br>konstante typ.nr                                                                          |
| CALL ROUTINE(nr);                                                      | interner Unterprogrammaufruf Aufruf Routine nr                             | nr = 1,, 255                                                                                                                                             |

<sup>1)</sup> In dieser Schreibweise darf für index nicht .elna eingesetzt werden (Zeigereinstellung auf Funktionsbaustein muß vorher erfolgen)!

| TML-Notation                                                                  | Bedeutung                                                                                                  | Parametererklärung                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| THE HOLDEN                                                                    |                                                                                                            | T didinate of the diag                                                                    |
| <pre>IF ERROR:Bxop.ERROR:Bx =:ERROR:Bx sw ERROR:Bx  ERROR=:ERROR</pre>        | Fehleranweisungen Einzelfehler-Abfrage  Gesamt-Fehler-Abfrage                                              | .op. = AND NOT OR NOT EQU NOT sw = IF GIVE (bei CALL) TAKE (bei CALL)                     |
| <pre>IF ERROR/=0;</pre>                                                       |                                                                                                            |                                                                                           |
| NOT xy                                                                        | Komplement Binärvariable                                                                                   | xy = Binärvariable<br>.op. = OR/OR NOT<br>= AND/AND NOT<br>= EQU/EQU NOT                  |
| sw NOT xy                                                                     | Folgende Notationen sind nicht<br>erlaubt:<br>NOT ERROR:Bx<br>NOT datenkennung<br>NOT GT.name.nr           | sw = IF                                                                                   |
| DIG (analogvar.) DIG (analogausdr.) sw DIG (analogvar.) sw DIG (analogausdr.) | Folgende Notationen sind nicht erlaubt: =: DIG (analogvariable/-ausdruck)op.DIG (analogvariable/-ausdruck) | sw = FROM<br>= BY<br>= TO<br>= IF                                                         |
| typ.nr =: GIVE typ.nr                                                         | Basisadressen                                                                                              | typ = allgemeiner Bau-<br>steintyp, sowie<br>GA/GB/GM/GT/<br>TIME GT<br>nr = Bausteinname |

| TML-Notation                                                                                                                                    | Bedeutung                                                                                      | Parametererklärung                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | Zeitvariable global                                                                            | Ü                                                                                 |
| op.TIME GT <u>.nr.</u> x                                                                                                                        | Zeitwert                                                                                       | Angabe in s:<br>0 32767 s = 546 min =<br>9.1 h<br>.op. = + - * /<br>= UND,ODR,XOR |
| sw TIME GT.nr.x sw TIME GT.LAx.x:TIME GT.nr.x:TIME GT.LAx.x                                                                                     |                                                                                                | sw = FROM,BY,TO,<br>SEQUENCE,IF<br>GIVE/TAKE<br>(bei CALL)                        |
|                                                                                                                                                 | Zeitzustand                                                                                    |                                                                                   |
| GT.nr.x GT.LAx.xop.GT.nr.xop.GT.LAx.x sw GT.nr.x sw GT.LAx.x =: GT.nr.x =: GT.LAx.x                                                             | Folgende Notationen sind nicht möglich:  NOT GT.nr.xop. NOT GT.nr.x sw NOT GT.nr.x:NOT GT.nr.x | .op. = OR NOT<br>AND NOT<br>EQU NOT<br>sw = IF<br>GIVE/TAKE<br>(bei CALL)         |
| TIME typ.nr.elna(index) 1)                                                                                                                      | Zeitvariable allgemein<br>Zeitwert                                                             | index = konst,LAx,GAx,.elna                                                       |
| op.TIME typ.nr.elna(ind) 1)op.TIME typ.LAx.elna(ind) 1)                                                                                         |                                                                                                | .op. = : + - * /<br>UND,ODR,XOR                                                   |
| sw TIME typ.nr.elna(index) 1) sw TIME typ.LAx.elna(index) 1)=:TIME typ.nr.elna(index) 1)=:TIME typ.LAx.elna(ind) 1)                             |                                                                                                | sw = FROM,BY,TO,IF,<br>SEQUENCE,DO,DIG<br>GIVE/TAKE<br>(bei CALL)                 |
| 1)                                                                                                                                              | Zeitzustand<br>(wie Binärvariable)                                                             |                                                                                   |
| <u>typ.nr</u> .elna( <u>index</u> ) 1)<br><u>typ.LAx</u> .elna( <u>index</u> ) 1)                                                               |                                                                                                | index = konst,LAx,GAx,.elna                                                       |
| op. <u>typ.nr</u> .elna( <u>ind</u> ) 1)op. <u>typ.LAx</u> .elna( <u>ind</u> ) 1)                                                               |                                                                                                | .op. = OR NOT<br>AND NOT<br>EQU NOT                                               |
| sw typ.nr.elna(index)       1)         sw typ.LAx.elna(index)       1)        =:typ.nr.elna(index)       1)        =:typ.LAx.elna(ind)       1) |                                                                                                | sw = IF,NOT<br>GIVE/TAKE<br>(bei CALL)                                            |

<sup>1)</sup> In dieser Schreibweise darf für index nicht .elna eingesetzt werden (Zeigereinstellung auf Funktionsbaustein muß vorher erfolgen)!

# 10.7.4 Zusammenfassung der BILD-/PROTOKOLL-Anweisungen

| Bild-/Protokoll-Anweisungen                                        | Bedeutung                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D, LAYOUT, name;                                                   | Definition eines neuen LAYOUT-Bausteins                                                                                                     |
| D, LAYOUT, name:nr;                                                | Definition eines neuen LAYOUT-Bausteins mit interner Bausteinnummer, nr = 8 4094                                                            |
| D, typ, PICTURE;                                                   | Definition eines neuen Kreisbild-Bausteins                                                                                                  |
| <pre>/* kommentar */;</pre>                                        | Kommentar                                                                                                                                   |
| PAGE;                                                              | Seitenwechsel                                                                                                                               |
| DE;                                                                | Ende der Definition                                                                                                                         |
| BILD,nr; oder<br>BILD,ORPA;                                        | Anschlußbaustein für LAYOUT-Test (wegen Multiplexparameter), Bild-Darstellung                                                               |
| К;                                                                 | Zurückschalten in Anweisungsliste 1. Seite                                                                                                  |
| KO,zeile,spalte;<br>KO,GAx,GAy;<br>KO,zeile,GAy;<br>KO,GAx,spalte; | Koordinaten auf Sichtgerät für die folgenden Ausgabeanweisungen einstellen Zeile: zwischen 0 und 28/57 Spalte: zwischen 0 und 63/127        |
| SET, typ, nr;                                                      | Adreß-Voreinstellung des Datenbausteins, dessen Variablen im Bild/Protokoll ausgegeben werden sollen                                        |
| SET, typ, *;                                                       | Adreß-Voreinstellung des im BILD-/PROT-Bausteins bzw. bei der Anwahl des Kreisbildes genannten Datenbausteins                               |
| MUX, GA, nr;<br>MUX, GB, nr;<br>MUX, GM, nr;<br>MUX, GT, nr;       | Adreß-Voreinstellung auf einen GA-/GB-/GM-/GT-Daten-<br>baustein                                                                            |
| MUX, GA, *;<br>MUX, GB, *;<br>MUX, GM, *;<br>MUX, GT, *;           | Adreß-Voreinstellung eines GA-/GB-/GM-/GT-Datenbausteins (Multiplexparameter aus BILD-Baustein) nicht sinnvoll beim Kreisbild               |
| <pre>Z1,elna; Z1,elna(index); Z1,GBx; Z1,GMx; Z1,GTx;</pre>        | alle folgenden Ausgabeanweisungen gelten für den "1"-Zustand der Schaltervariablen "elna", "GBx", "GMx", "GTx" index = konst, GAx oder elna |
| Z0;                                                                | alle folgenden Ausgabeanweisungen gelten für den "0"-Zustand der<br>Schaltervariablen                                                       |
| ZE;                                                                | Ende des Z1–/Z0–Anweisungsblocks                                                                                                            |

| Bild-/Protokoll-Anweisungen                                                                          | Bedeutung                                                                                                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MO, elna(a:b:c,a:b:c); MO, elna(index)( MO,GBx( MO,GMx                                               | Voreinstellung des Farbmodus für die folgenden Ausgaben in Abhängigkeit der Schaltervariablen (0/1–Zustand)                                                                             |  |
| MO, GTx                                                                                              | a = Vordergrundfarbe 0 = schwarz b = Hintergrundfarbe 1 = rot 2 = grün 3 = blau 4 = gelb 5 = orange 6 = zyan 7 = weiß c = Vordergrund blinkend (0 nein, 1 ja)                           |  |
| VAR, elna, GLP;<br>VAR, elna (index), GLP;<br>VAR, GAx, GLP;<br>VAR, GTx, GLP;                       | Ausgabe einer analogen Variablen als Zahl mit gleitendem Dezimalpunkt und ggfs. mit Exponent index = konst., GAx oder elna                                                              |  |
| <pre>VAR, elna, FP:f:nr; VAR, elna(index), FP:f:nr; VAR, GAx, FP:f:nr; VAR, GTx, FP:f:nr;</pre>      | Ausgabe einer Variablen als Zahl mit festem Dezimalpunkt und ohne Exponent f = Anzahl belegter Zeichenplätze inkl. Vorzeichen und Dezimalpunkt 1) nr = Anzahl Zeichen nach Dezimalpunkt |  |
| VAR, elna, BI:f;<br>VAR, elna(index), BI:f;<br>VAR, GBx, BI:f;<br>VAR, GMx, BI:f;<br>VAR, GTx, BI:f; | Ausgabe einer Variablen als Binärwert f = Anzahl belegter Zeichenplätze                                                                                                                 |  |
| <pre>VAR, elna, SX:f:nr; VAR, elna(index), SX:f:nr;</pre>                                            | Ausgabe von S2-/S4-/S16-/FC-Variablen als Zeichenstring f = Anzahl belegter Zeichenplätze                                                                                               |  |
| TXH, 'textfolge'; TXV, 'textfolge';                                                                  | Ausgabe einer Textfolge horizontal statisch<br>Ausgabe einer Textfolge vertikal statisch                                                                                                |  |
| SYH,nri,,nrx;<br>SYV,nri,,nrx;                                                                       | Ausgabe einer Symbolfolge horizontal statisch<br>Ausgabe einer Symbolfolge vertikal statisch                                                                                            |  |

Bei positiven Zahlen wird das Vorzeichen "+" nicht ausgegeben, wenn nr = 0 ist, deshalb kann eine positive Zahl um eine Dezimalstelle größer ausgegeben werden als eine negative Zahl.

| Bild-/Protokoll-Anweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BVU, elna (n,e,l,b); BVU, elna (index) (n,e,l,b); BVO, elna (index) (n,e,l,b); BVO, elna (index) (n,e,l,b); BHL, elna (index) (n,e,l,b); BHR, elna (index) (n,e,l,b); RVU, elna (index) (n,e,l,b); RVU, elna (index) (n,e,l,b); RVO, elna (index) (n,e,l,b); RVO, elna (index) (n,e,l,b); RVO, elna (index) (n,e,l,b); RHL, elna (index) (n,e,l,b); RHL, elna (index) (n,e,l,b); RHR, elna (index) (n,e,l,b); Statt elna bzw. elna (index) ist auch GAx oder GTx möglich. | Ausgabe einer Variablen als: Balken von unten nach oben Balken von oben nach unten Balken von oben nach unten Balken von links nach rechts Balken von links nach rechts Balken von rechts nach links Balken von rechts nach links Strich von unten nach oben Strich von unten nach oben Strich von oben nach unten Strich von oben nach unten Strich von links nach rechts Strich von links nach rechts Strich von links nach rechts Strich von rechts nach links Strich von rechts nach links  n = Nullpunkt e = Endwert |
| addit di ix oddi d ix mognom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I = Länge<br>b = Breite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UZ;<br>DA;<br>UZ,var1:var2;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausgabe der aktuellen Uhrzeit Ausgabe des aktuellen Datums Ausgabe einer zwischengespeicherten Uhrzeit (Versorgung durch SYSTEM.ZEIT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DA, var3:var4;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausgabe eines zwischengespeicherten Datums (Versorgung durch SYSTEM.ZEIT) var1 = Sekundenanteile var2 = Tagesminuten var3 = Tagesdatum var4 = Jahresdatum (siehe Kap. SYSTEM.ZEIT) mit var1, var2, var3, var4 = elna, elna(index) oder GAx bel.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UP, PROBLEM, name;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aufruf eines TML-Unterprogramms vom Typ PROBLEM Automatische Parameterübergabe:  - bei PICTURE: aktueller Datensatz  - bei LAYOUT: die Multiplexparameter des aufrufenden BILD- bzw. PROT-Bausteins in folgender Reihenfolge: GAX, GBX,GMX, GTX, DSX Das Unterprogramm muß die Parameter mit der TAKE-Anweisung übernehmen.                                                                                                                                                                                               |
| MUX, GB, ORPA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zeigervoreinstellung auf 'Systemdatenbaustein' Vom System für einen Zyklus in ZYK 4 gesetzt: GB205 bei Kreisbildanwahl GB206 bei Gruppenbildanwahl GB207 bei Bereichsbildanwahl GB208 bei Übersichtsbildanwahl GB209 Erstlaufkennung bei Bildanwahl                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 10.7.5 STEP-M-Anweisungsumfang (tabellarische Auflistung)

Nachfolgend sind die möglichen STEP-M-Anweisungen aufgelistet. Sie gliedern sich nach folgenden Merkmalen:

- allgemeine Strukturieranweisungen/Seitenwechsel
- Hardware-Ein-/Ausgänge
- Merker
- Timer
- Allgemeine Bausteinausgänge
- STEP-Bausteinausgänge
- Klammerungen
- Negation/NO-Operation
- Sprung/Unterprogrammaufruf

### Zusammenfassung der STEP-M-Anweisungen

### Allgemeine Strukturieranweisungen

| STEP-M-Anweisung            | Bedeutung                                                                                             | Bedeutung                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | für AS-220-Operandenbereich                                                                           | für AS-230-Operandenbereich                                                                           |
| D, STEP, name;              | Definition eines neuen STEP-M-<br>Programmbausteins                                                   | Definition eines neuen STEP-M-<br>Programmbausteins                                                   |
| D,STEP,name:nr;<br>nr=84094 | Definition eines neuen STEP-M-<br>Programmbausteins mit fest vor-<br>gebbarer interner Bausteinnummer | Definition eines neuen STEP-M-<br>Programmbausteins mit fest vor-<br>gebbarer interner Bausteinnummer |
| /*kommentar*/               | Kommentar                                                                                             | Kommentar                                                                                             |
| PAGE;<br>DE;                | Seitenwechsel Ende der Definition                                                                     | Seitenwechsel<br>Ende der Definition                                                                  |
| DE;                         |                                                                                                       | Linde dei Deilillidoll                                                                                |

### Hardware Ein-/Ausgänge

| STEP-M-<br>Anweisung | Bedeutung für AS–220–<br>Operandenbereich | Bedeutung für AS–230–Operandenbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GB, nr; 2) GB, *; 2) |                                           | Multiplexbefehl; es kann jeder beliebige GB-Datensatz adressiert werden, auch "GB,1 GB,8".  Die nachfolgenden Anweisungen zum Verknüpfen der Hardware-Ein-/Ausgänge beziehen sich auf den genannten Datensatz.  Multiplexbefehl; es wird der im VS-/KS-Datensatz angegebene GB-Datensatz adressiert.  Die nachfolgenden Anweisungen zum Verknüpfen der Hardware-Ein-/Ausgänge beziehen sich auf den genannten Datensatz. |
| UE, nr;              | UND-Eingang-Nr.<br>nr = 0 2047            | UND-Ein-/Ausgang-Nr.<br>nr = 0 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OE,nr;               | ODER-Eingang-Nr.<br>nr = 0 2047           | ODER-Ein-/Ausgang-Nr.<br>nr = 0 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UNE, nr;             | UND-NICHT-Ein-/Ausgang-Nr.<br>nr = 0 2047 | UND-NICHT-Eingang-Nr.<br>nr = 0 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ONE, nr;             | ODER-NICHT-Eingang-Nr.<br>nr = 0 2047     | ODER-NICHT-Ein-/Ausgang-Nr.<br>nr = 0 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| =A,nr;               | ZUWEISEN-Ausgang-Nr.<br>nr = 0 1023       | ZUWEISEN-Ausgang-Nr.<br>nr = 0 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SA,nr;               | SETZEN-Ausgang-Nr.<br>nr = 0 1023         | SETZEN-Ausgang-Nr. (bedingt) 1) nr = 0 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RA,nr;               | RÜCKSETZEN-AUSGANG-Nr.<br>nr = 0 1023     | RÜCKSETZEN-AUSGANG-Nr. (bedingt) <sup>1)</sup><br>nr = 0 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>1)</sup> Bedingter Befehl: Dieser Befehl wird nur ausgeführt, wenn das Ergebnis der letzten Anweisung "1" ist.

<sup>2)</sup> Wenn der erste Befehl eines STEP-Programms ein Multiplexbefehl ist, kann kein AS 220-Operandenbereich mehr eingestellt werden. Wenn der erste Befehl kein Multiplexbefehl ist, kann kein Multiplexbefehl mehr eingegeben werden.

#### **Externe/Interne Merker**

| STEP-M-<br>Anweisung  | Bedeutung für AS–220–<br>Operandenbereich               | Bedeutung für AS–230–Operandenbereich                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Interne Merker:nr = 0 15<br>Externe Merker:nr = 16 2047 | Im AS-235-Operandenbereich gibt es<br>nur externe Merker                                                                                                                                                  |
| GM, nr; <sup>2)</sup> |                                                         | Multiplexbefehl; es kann jeder beliebige GM-Datensatz adressiert werden, auch "GM,1 GM,8". Die nachfolgenden Anweisungen zum Verknüpfen der Merker beziehen sich auf den genannten Datensatz.             |
| GM, *; <sup>2)</sup>  |                                                         | Multiplexbefehl; es wird der im VS-/KS-<br>Datensatz angegebene GM-Datensatz<br>adressiert.<br>Die nachfolgenden Anweisungen zum Ver-<br>knüpfen der Merker beziehen sich auf den<br>genannten Datensatz. |
| UM,nr;                | UND-Merker-Nr.                                          | UND-Merker-Nr.                                                                                                                                                                                            |
| OM,nr;                | nr = 0 2047<br>ODER-Merker-Nr.<br>nr = 0 2047           | nr = 0 255<br>ODER-Merker-Nr.<br>nr = 0 255                                                                                                                                                               |
| UNM, nr;              | UND-NICHT-Merker-Nr.                                    | UND-NICHT-Merker-Nr.                                                                                                                                                                                      |
| ONM, nr;              | nr = 0 2047<br>ODER-NICHT-Merker-Nr.<br>nr = 0 2047     | nr = 0 255<br>ODER-NICHT-Merker-Nr.<br>nr = 0 255                                                                                                                                                         |
| =M,nr;                | ZUWEISEN-Merker-Nr.                                     | ZUWEISEN-Merker-Nr.                                                                                                                                                                                       |
| SM,nr;                | nr = 0 2047<br>SETZEN-Merker-Nr.<br>nr = 0 2047         | nr = 0 255<br>SETZEN-Merker-Nr. (bedingt) <sup>1)</sup><br>nr = 0 255                                                                                                                                     |
| RM,nr;                | RÜCKSETZEN-Merker-Nr.<br>nr = 0 2047                    | RÜCKSETZEN–Merker–Nr. (bedingt) 1)<br>nr = 0 255                                                                                                                                                          |

<sup>1)</sup> Bedingter Befehl: Dieser Befehl wird nur ausgeführt, wenn das Ergebnis der letzten Anweisung "1" ist.

<sup>2)</sup> Wenn der erste Befehl eines STEP-Programms ein Multiplexbefehl ist, kann kein AS 220-Operandenbereich mehr eingestellt werden. Wenn der erste Befehl kein Multiplexbefehl ist, kann kein Multiplexbefehl mehr eingegeben werden.

#### **Timer**

| STEP-M-<br>Anweisung  | Bedeutung für AS–220–Opbereich                                                           | eranden- | Bedeutung für AS–230–Operandenbereich                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GT, nr; <sup>2)</sup> |                                                                                          |          | Multiplexbefehl; es kann jeder beliebige<br>GT-Datensatz adressiert werden, auch<br>"GT,1".<br>Die nachfolgenden Anweisungen zum Ver-<br>knüpfen der Timer beziehen sich auf den<br>genannten Datensatz. |
| GT,*; <sup>2)</sup>   |                                                                                          |          | Multiplexbefehl; es wird der im VS-/KS-Datensatz angegebene GT-Datensatz adressiert.  Die nachfolgenden Anweisungen zum Verknüpfen der Timer beziehen sich auf den dort genannten Datensatz.             |
|                       | Da TIMER–Zustände in AS 235 komplementär zu AS 220 sind, werden sie automatisch negiert. |          |                                                                                                                                                                                                          |
| UT,nr;                | UND-Timer-Nr.<br>nr = 0 95                                                               | UNT,nr;  | UND-Timer-Nr.<br>nr = 0 255                                                                                                                                                                              |
| OT,nr;                | ODER-Timer-Nr.<br>nr = 0 95                                                              | ONT,nr;  | ODER–Timer–Nr.<br>nr = 0 255                                                                                                                                                                             |
| UNT, nr;              | UND-NICHT-Timer-Nr. UT,nr;<br>nr = 0 95                                                  |          | UND-NICHT-Timer-Nr.<br>nr = 0 255                                                                                                                                                                        |
| ONT, nr;              | ODER-NICHT-Timer-Nr.<br>nr = 0 95                                                        | OT,nr;   | ODER-NICHT-Timer-Nr.<br>nr = 0 255                                                                                                                                                                       |
| SVT,nr;               | STARTEN-Timer-Nr.<br>nr = 0 95                                                           | SVT,nr;  | STARTEN-Timer-Nr. (bedingt) 1)<br>nr = 0 255                                                                                                                                                             |
| RT,nr;                | RÜCKSETZEN-Timer-Nr.<br>nr = 0 95                                                        | RT,nr;   | RÜCKSETZEN-Timer-Nr. (bedingt) <sup>1)</sup><br>nr = 0 255                                                                                                                                               |

<sup>1)</sup> Bedingter Befehl: Dieser Befehl wird nur ausgeführt, wenn das Ergebnis der letzten Anweisung "1" ist.

**Achtung:** Der Befehl "SVT,timer" sperrt den betreffenden Timer. Ein weiterer Zugriff auf denselben Timer, also ein nächster "SVT–Befehl", wird nur ausgeführt, wenn der Timer wieder freigegeben wurde. Dieses Freigeben geschieht durch den Rücksetzbefehl "RT,timer".

<sup>2)</sup> Wenn der erste Befehl eines STEP-Programms ein Multiplexbefehl ist, kann kein AS 220-Operandenbereich mehr eingestellt werden. Wenn der erste Befehl kein Multiplexbefehl ist, kann kein Multiplexbefehl mehr eingegeben werden

# Belegung der Timer-Kennungen

| Bit-Nr. im Timer       | :B0                        |   | :B4                       | :B3         |  |
|------------------------|----------------------------|---|---------------------------|-------------|--|
|                        | Zustandskennung            |   | Schreibschutz-<br>kennung | Störkennung |  |
|                        | im AS 230- im AS 220- Mode |   |                           |             |  |
| nach TIMER-Definition  | 1                          | 0 | 0                         | 1           |  |
| wenn TIMER rückgesetzt | 1                          | 0 | 0                         | 0           |  |
| venn TIMER läuft 0     |                            | 1 | 1                         | 0           |  |
| wenn TIMER abgelaufen  | 1 0                        |   | 1                         | 0           |  |

### Zeitwert Laden

| STEP-M-Anweisung   | Bedeutung                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LT, wert;          | Ladezeit in Sekunden; wert = 0 32767 (9.1 h)                                                                                       |
| LMT, wert;         | Ladezeit in Minuten; wert = 0 546 (9.1 h)                                                                                          |
| LW, typ, nr, elna; | Laden–Zeitwert in Sekunden aus Datensatz 1) typ = BAUSTEINNAME nr = DATENSATZNAME elna = ZEITWERTVARIABLE                          |
| LW, typ, *, elna;  | Laden-Zeitwert in Sekunden aus dem bei der VS-/KS-Parametrierung genannten Datensatz 1) typ = BAUSTEINNAME elna = ZEITWERTVARIABLE |

<sup>1)</sup> Es sind nur Parameter vom Typ AT, ETV und PGT zulässig.

### Allgemeine Bausteinparameter

| STEP-M-Anweisung             | Bedeutung                                                                              |  |  |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| UB, typ, nr, elna;           | UND-Baustein; typ = BAUSTEINTYP<br>nr = BAUSTEINNAME<br>elna = BINÄREIN-/AUS-GANGSNAME |  |  |  |
| OB, typ, nr, elna;           | ODER-Baustein                                                                          |  |  |  |
| UNB, typ, nr, elna;          | UND-NICHT-Baustein                                                                     |  |  |  |
| ONB, typ, nr, elna;          | ODER-NICHT-Baustein                                                                    |  |  |  |
| <pre>UB, typ, *, elna;</pre> | UND-Baustein wie bei VS-/KS-Parametrierung angegeben                                   |  |  |  |
| OB, typ, *, elna;            | ODER-Baustein wie bei VS-/KS-Parametrierung angegeben                                  |  |  |  |
| UNB, typ, *, elna;           | UND-NICHT-Baustein wie bei VS-/KS-Parametrierung angegeben.                            |  |  |  |
| ONB, typ, *, elna;           | ODER-NICHT-Baustein wie bei VS-/KS-Parametrierung angegeben.                           |  |  |  |

### VS-/KS-Bausteinausgänge

| STEP-M-Anweisung |    | Bedeutung                                                |
|------------------|----|----------------------------------------------------------|
| =B,nr;           | 2) | Zuweisen VS-/KS-Bausteinausgangs-Nr., Erstabfrage setzen |
| :B,nr;           | 2) | Zuweisen VS-/KS-Bausteinausgangs-Nr.                     |
| SB,nr;           | 2) | Setzen VS-/KS-Bausteinausgangs-Nr., bedingt 1)           |
| RB,nr;           | 2) | Rücksetzen VS-/KS-Bausteinausgangs-Nr., bedingt 1)       |

### Klammer auf/zu

| STEP-M-Anweisung | Bedeutung                              |
|------------------|----------------------------------------|
| U(;              | UND-Klammer auf                        |
| 0(;              | ODER-Klammer auf                       |
| );               | Klammer zu; Schachtelungstiefe max. 20 |

<sup>1)</sup> bedingter Befehl: Dieser Befehl wird nur ausgeführt, wenn das Ergebnis der letzten Anweisung "1" ist.

<sup>2)</sup> nr = 1 ... 4

### **Negation/No Operation**

| STEP-M-Anweisung | Bedeutung                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| NEG;             | Negation des vorhergehenden Verknüpfungsergebnisses |
| NOP;             | No Operation (Leerbefehl)                           |

### Vorwärts / Unterprogrammsprung (alle Klammern müssen geschlossen sein)

| STEP-M-Anweisung   | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPA, wert;         | unbedingter Sprung vorwärts;<br>wert = Anzahl übersprungener Zeilen;<br>wert = 0 255, ohne PAGE                                                                                                                                                                                 |
| SPB, wert;         | bedingter Sprung vorwärts;<br>wert = 0255, ohne PAGE                                                                                                                                                                                                                            |
| UP, PROBLEM, name; | Aufruf eines TML-Unterprogramms vom Typ PROBLEM Automatische Parameterübergabe vom aufrufenden VS/KS-Baustein in der Reihenfolge: eigener VS/KS-Bausteinname sowie die Parameter aus GAx, GBx, GMx, GTx. Das Unterprogramm muß die Parameter mit der TAKE-Anweisung übernehmen. |
| UP, STEP, name;    | Aufruf eines STEP-M-Unterprogramms vom Typ STEP<br>Automatische Übergabe und Übernahme der Multiplexpara-<br>meter des aufrufenden VS- bzw. KS-Bausteins.                                                                                                                       |

**Achtung:** Nach einem Unterprogrammaufruf müssen Datensätze des AS 230–Operandenbereichs mit Multiplexbefehlen neu adressiert werden.

# 10.7.6 Unterprogrammaufrufe/Unterprogrammdefinition

| Typ des aufrufenden<br>Programms                  | Unterprogrammaufruf                                                                                                                                                       | Unterprogrammdefinition                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STEP                                              | UP, PROBLEM, name;                                                                                                                                                        | D, PROBLEM, name; TAKE LA1,,LA6; LA1 = VS/KS-Datensatz LA2 = GA.x LA3 = GB.x LA4 = GM.x LA5 = GT.x LA6 = allgem. Datensatz |
| STEP                                              | UP, STEP, name;                                                                                                                                                           | D, STEP, name;                                                                                                             |
| LAYOUT                                            | UP, PROBLEM, name;                                                                                                                                                        | D, PROBLEM, name; TAKE LA1,,LA5; LA1 = GA.x LA2 = GB.x LA3 = GM.x LA4 = GT.x LA5 = allgem. Datensatz                       |
| PICTURE                                           | UP, PROBLEM, name;                                                                                                                                                        | D, PROBLEM, name; TAKE LA1; LA1 = aktueller Datensatz                                                                      |
| TML  RESTART PROBLEM PROGRAM CHECK <sup>3</sup> ) | 1B=:LBx; <sup>2)</sup> (siehe Hinweis) CALL STEP.name; GIVE LA1,,LA6; TAKE LB1;  LA1 = VS-/KS-Datensatz LA2 = GA.x LA3 = GB.x LA4 = GM.x LA5 = GT.x LA6 = allg. Datensatz | D,STEP,name; 1)                                                                                                            |
| TML                                               | CALL PROBLEM.name; Parameterübergabe/-über- nahme wird vom Anwender frei definiert                                                                                        | D, PROBLEM, name; Parameterübergabe/–übernahme analog zu Aufruf                                                            |
| TML                                               | CALL ROUTINE(nr);<br>keine Parameterübergabe/–<br>übernahme nr = 1,, 255                                                                                                  | ROUTINE (nr);<br>keine Parameterübergabe/–über-<br>nahme nr = 1,, 255                                                      |

Ein STEP-Programm kann nur in Verbindung mit einem VS-/KS-Baustein getestet werden (Ausgabe von VKE und STATUS auf das Sichtgerätebild).

<sup>2)</sup> Als Unterprogramm von einem TML-Programm ist STEP nicht direkt testbar.

<sup>3)</sup> Ein CHECK-Programm darf nicht von einem anderen Programm aufgerufen werden.

| Typ des aufrufenden<br>Programms | Unterprogrammaufruf                                                           | Unterprogrammdefinition                                                                                      |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TML                              | CALL RESTART.name;<br>GIVE LAO,LBO;                                           | D, RESTART, name; TAKE LA0, LB0;                                                                             |  |
|                                  | Aufruf erfolgt aus System-<br>Anlaufprogramm für alle RE-<br>START-Bausteine. | LA0 = 0: Anlauf nach BAU/NAU/ZRS<br>= 1: Start nach Löschen<br>= 2: Start nach Laden<br>= 3: Start nach RSOF |  |
|                                  |                                                                               | wenn LA0 = 0 und                                                                                             |  |
|                                  |                                                                               | GB.ORPA.17 = 1B dann BAU<br>= 0B dann NAU                                                                    |  |
|                                  |                                                                               | LB0 entspricht GB.ORPA.17                                                                                    |  |

**Hinweis** Beim Aufruf von STEP-M-Programmen aus TML-Programmen ist es notwendig, vorher den 'binären Akku' definiert mit 1B vorzubesetzen. Bei Nichtbeachtung hängt die korrekte Funktion des STEP-M-Programms von der Zufälligkeit der Besetzung im Akku zum Zeitpunkt des Aufrufs ab.

CALL SYSTEM.ZEIT; TAKE P1,P2,P3,P4,P5;

### SYSTEM.ZEIT

aktuelle Parameter von Uhrzeit und Datum an TML-Programm P1 = Uhrzeitanteil in 1/256 Sekunden

P2 = Uhrzeitanteil in Min. (Tagesmin.)

**P3** = Uhrzeit in Min. (Wochenminuten)

**P4** = Tagesdatum (Jahrestage)

**P5** = Jahresdatum (Jahre)

CALL SYSTEM.SYB6; GIVE P1; TAKE P2;

### SYSTEM.SYB6

P1 = Datensatzadresse eines Funktions bausteins mit Online–Algorithmus Aufruf eines systeminternen Standardfunk tionsbausteins P2 = Fehlerkennung

**0B** = Baustein aufgerufen

**1B** = Baustein nicht vorhanden

CALL SYSTEM.STAT; GIVE P1,P2,P3,P4; TAKE P5,P6;

### SYSTEM.STAT

**P1** = interne Platznr. für Gruppenbild (NRPL)

P2 = altes Statuswort aus dem Datensatz (STAT)

**P3** = neugebildetes Statuswort (STAT)

P4 = aktueller Datensatz

Statuswort aus Anwender funktionsbaustein an Bus und Gruppen bild ausgeben

**P5** = gültiges Statuswort nach dem Unterprogrammaufruf

P6 = Binärwert für den Buszustand

**0B** = Übertragung in Statuspuffer o.k.

1B = Statuspuffer voll

CALL SYSTEM.GPUP; GIVE P1,P2,P3; TAKE P4,P5;

### SYSTEM.GPUP

- P1 = bediente Gruppenbild-/Platz-Nr. Parameter aus SL.PCHE.ANAW
- P2 = alte Gruppenbild-/Platz-Nr. Parameter aus NRPL
- P3 = Schaltervariable
  - **0B** = alle Fälle außer Ausfügen
  - **1B** = AusfügenDatensatz

Umwandlung von Gruppenbild-/ Platz-Nr. (Element NRPL) in interne Darstellung (Element NRGP)

- P4 = Interne Darstellung der in NRPL eingetragenen Gruppenbild-/Platz-Nr.
- P5 = Rückmeldung
  - **0B** = Auftrag richtig ausgeführt**1B** = Fehler im Unterprogramm,

Auftrag nicht ausgeführt

CALL SYSTEM.PZEI;
GIVE P1;

TAKE P2, P3, P4, P5, P6, P7;

#### SYSTEM.PZEI

P1 = Datensatzadresse des Anwendertelegrammpuffers Zeigerverwaltung der Anwendertelegrammpuffer STRT.MEAP STRT.STAP STRT.BEAP Umwandlung der Uhrzeit in einzelne Teile

- P2 = Rückmeldung
  - **0B** = Telegrammpuffer ist leer, Übernahmeparameter ungültig
  - 1B = Zeiger um ein Telegramm weitergeschaltet, Übernahmeparameter gültig
- P3 = Telegrammuhrzeit Stunden
- **P4** = Telegrammuhrzeit Minuten
- P5 = Telegrammuhrzeit Sekunden
- **P6** = Telegrammuhrzeit Millisekunden
- **P7** = Gerätekennung Sendesystem
  - 0: Reserve
  - 1: OS 250
  - 2 : AS 220
  - 3: Reserve
  - 4 : AS 230/AS 235
  - 5 : AS 231/MS 236
  - 6: OS 252/262
  - 7: Reserve

CALL SYSTEM.FNKT;

GIVE P1,P2,P3,P4,P5; (nicht alle notwendig)

Take P6,P7,P8,P9; (nicht alle notwendig)

|    |                                |                                                     |                                                               | ſ                            | SYSTEM.FNK                                                            | T                                               |                                        |                                             |                                                   |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                                |                                                     |                                                               |                              | Umrechnen vor<br>Zahlen/Zeicher<br>durch interne<br>Funktionen        |                                                 |                                        |                                             |                                                   |
| P1 | P2                             | P3                                                  | P4                                                            | P5                           | Funktion                                                              | P6                                              | P7                                     | P8                                          | P9                                                |
| 1  | Х                              |                                                     |                                                               |                              | y = SQRT(x)                                                           | у                                               |                                        |                                             |                                                   |
| 2  | Х                              |                                                     |                                                               |                              | y = LN(x)                                                             | у                                               |                                        |                                             |                                                   |
| 3  | Х                              |                                                     |                                                               |                              | Y = e <sup>x</sup>                                                    | у                                               |                                        |                                             |                                                   |
| 4  | SET-<br>Adresse<br>des Ziels   | interne<br>Parameter-<br>Nr. des Ziels              | Index 1.<br>Zeichen<br>im Ziel                                | Quelle                       | Schreiben von<br>4 Zeichen<br>in Sn–String 1)                         |                                                 |                                        |                                             |                                                   |
| 5  | SET-<br>Adresse<br>der Quelle  | interne Pa-<br>rameter-Nr.<br>des Quell-<br>strings | Index des<br>1. zu<br>holenden<br>Zeichens<br>a. d.<br>Quelle |                              | Holen von 4 Zeichen<br>aus Sn-String 1)                               | 4 geholte<br>Zeichen in<br>S4– Dar–<br>stellung |                                        |                                             |                                                   |
| 6  | Eingangs-<br>wert<br>S4-String |                                                     |                                                               |                              | ASCII in dezimal wandeln                                              | Ausgang<br>Analog-<br>zahl                      | Fehler-<br>ken-<br>nung "1"<br>=Fehler |                                             |                                                   |
| 7  | Eingang<br>(Zahl)              |                                                     |                                                               |                              | Dezimalzahl in S4-<br>String wandeln                                  | Ausgang<br>S4-String                            | Fehlerken-<br>nung "1"<br>=Fehler      |                                             |                                                   |
| 8  | Eingang<br>(SET-<br>Adresse)   |                                                     |                                                               |                              | SET-Adresse inter-<br>ne Typ-/Baustein-<br>Parameternummer<br>wandeln | Ausgang<br>(int. Typ-<br>Nr. im<br>I-Format)    | irrelevant                             | Ausgang<br>(interne<br>Baustein-<br>nummer) | Ausgang<br>(interne<br>Parame-<br>ternum-<br>mer) |
| 9  | Eingang<br>(SET-<br>Adresse)   |                                                     |                                                               |                              | SET-Adresse in ex-<br>ternen Baustein-<br>namen wandeln               | Ausgang<br>(ext. Bst.–<br>name im<br>S4–Format) |                                        |                                             |                                                   |
| 10 |                                |                                                     |                                                               |                              | System Offline schalten                                               |                                                 |                                        |                                             |                                                   |
| 11 |                                |                                                     |                                                               |                              | System Online schalten                                                |                                                 |                                        |                                             |                                                   |
| 12 | Analog-<br>variable            | SET-<br>Adresse des<br>Ziels                        | interne<br>Parame-<br>ternum-<br>mer des<br>Ziels             | Darstel-<br>lung der<br>Zahl | ASCII–Ausgabe von<br>Zahlen in ein Zei-<br>chenfeld                   | Fehler–<br>kennung                              |                                        |                                             |                                                   |

<sup>1)</sup> Sn muß mindestens 4 Zeichen als Zielindex enthalten

CALL SYSTEM. SUBR;
GIVE P0, P1, P2, P3, P4, P5; (nicht alle notwendig)
TAKE P6, P7, P8, P9; (nicht alle notwendig)

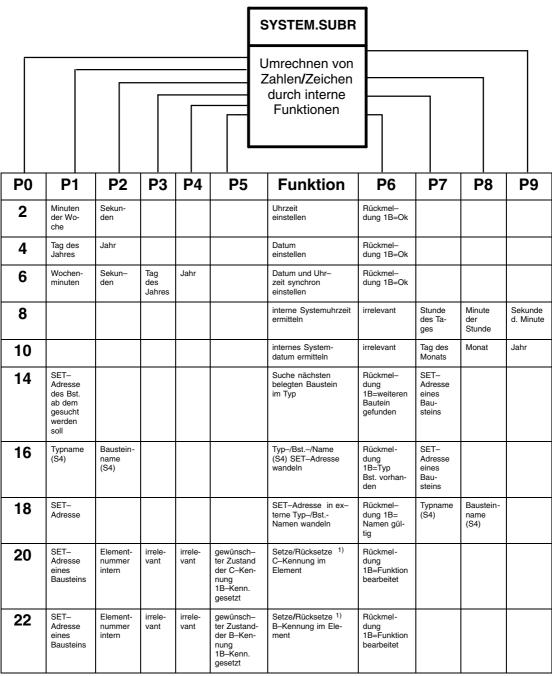

<sup>1)</sup> Nur zulässig bei Anwenderfunktionsbaustein

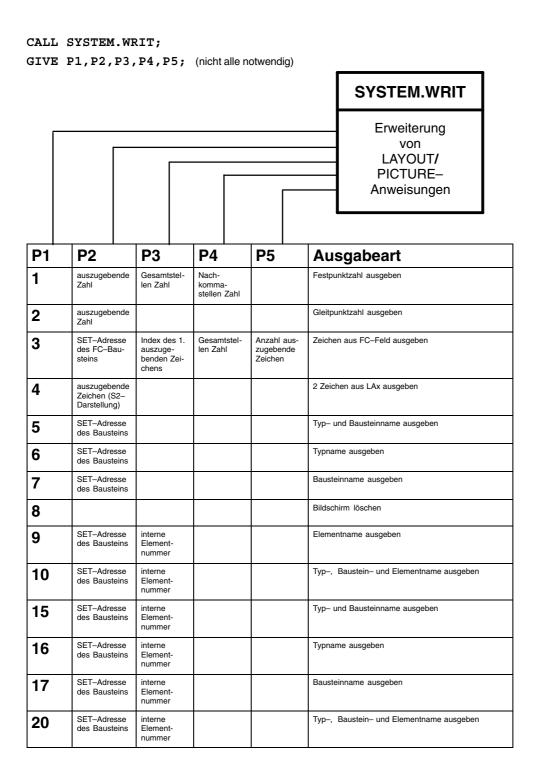

CALL SYSTEM.BPBT; GIVE P1,P2; TAKE P3;



Aufruf von SYSTEM.BPBT wirkt wie eine TE-Bedienung



| CALL SYSTEM.PBIL;<br>GIVE P1,P2,P3,<br>TAKE P4,P5;                                          | SYSTEM.PBIL                         |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| P1 = SET-Adresse des<br>Bausteins                                                           | programmgesteuerte<br>Ausgabe eines | P4 = Fehlerkennung Bedienplatz 1        |
| P2 = Bedienplatzkennung 0 keine Ausgabe 1 Bedienplatz 1 2 Bedienplatz 2 3 Bedienplatz 1 + 2 | PICTURE an<br>Bedienplatz 1 oder 2  | <b>P5</b> = Fehlerkennung Bedienplatz 2 |
| P3 = BE-Kennung                                                                             |                                     |                                         |

Achtung: Nach Programmdurchlauf vorherige SET-Einstellung eintragen!

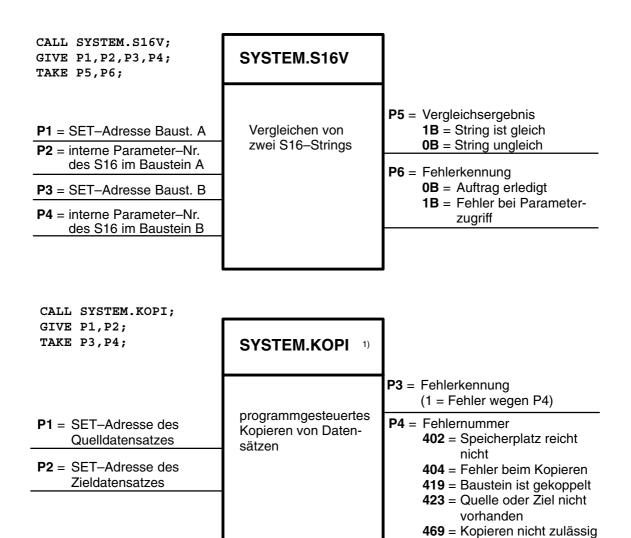

<sup>1)</sup> Je nach Mächtigkeit des zu kopierenden Bausteins beträgt die Rechenzeit für den Kopiervorgang mehrere 100 ms.

| CALL SYSTEM.AWPR;<br>GIVE P1;<br>TAKE P2,P3;               | SYSTEM.AWPR                                                | P2 = | <ul> <li>OB = Datenbaustein         nicht angewählt</li> <li>1B = Datenbaustein wurde</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                            |      | mindestens einmal<br>gefunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P1 = SET-Adresse des gesuchten Datenbau-steins (z. B. R.1) | Anwahl eines Daten-<br>satzes oder Kreisbil-<br>des prüfen | P3 = | <ul> <li>0 = Datenbaustein nicht angewählt</li> <li>1 = Datenbaustein an Bedienplatz 1 angewählt</li> <li>2 = Datenbaustein an Bedienplatz 2 angewählt</li> <li>3 = Datenbaustein an Bedienpl. 1+2 angewählt</li> <li>4 = Datenbaustein an Bedienplatz 3 angewählt (Bus)</li> <li>5 = Datenbaustein an Bedienpl. 1+3 angewählt</li> <li>6 = Datenbaustein an Bedienpl. 2+3 angewählt</li> <li>7 = Datenbaustein an Bedienplatz 1+2+3 angewählt</li> </ul> |

**Achtung:** Nach Programmdurchlauf vorherige SET-Einstellung eintragen!

CALL SYSTEM.PQM;
TAKE P1;

### SYSTEM.PQM

Leittechnikmeldungen quittieren

P1 = 0B = Funktion wurde ausgeführt

1B = Funktion wurde nicht ausgeführt; Der Anzeigepuffer ist zur Zeit gesperrt. Aufruf später wiederholen

| CALL | SYSTEM.DZBW;                                                                                                                 |                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| GIVE | P1,P2,P3;                                                                                                                    | SYSTEM.DZBW                                   |
| P1 = | Kennung für den Bau-<br>steintyp des Zielbinär-<br>datenfeldes                                                               | Bitfolge einer Analog-                        |
| P2 = | interne Parameternum-<br>mer oder Index; ab der/<br>dem die Übertragung in<br>das mit P1 bestimmte<br>Binärdatenfeld beginnt | variablen in ein Binär-<br>datenfeld umsetzen |
| P3 = | analoge Variable, in deren<br>Mantisse die zu übertra-<br>genden Bits stehen                                                 |                                               |
|      |                                                                                                                              |                                               |

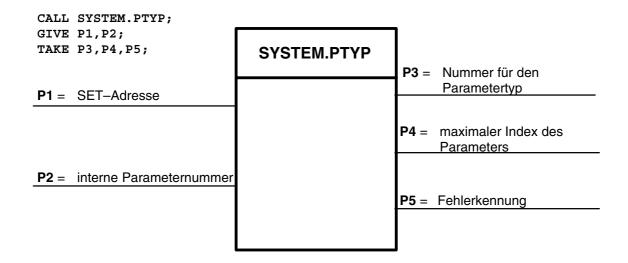

CALL SYSTEM.PGE; GIVE P1, P2; SYSTEM.PGE TAKE P3; **P3** = Fehlernummer P1 = 0 = Keine Ausgabe Kein Fehler, **= 0**: 1 = Protokolldrucker 1 Gerät eingestellt **2** = Protokolldrucker 2 = **411**: Geräte–Nr. und/oder 3 = Matrixdrucker 1 Geräteeinstellung Protokolltyp falsch 4 = Matrixdrucker 2 (GE, ...) programmgesteuert P2 = 1 = Meldungen (MEL-Baustein) **2** = Bedienmeldungen 3 = Leittechnik-Störmeldungen

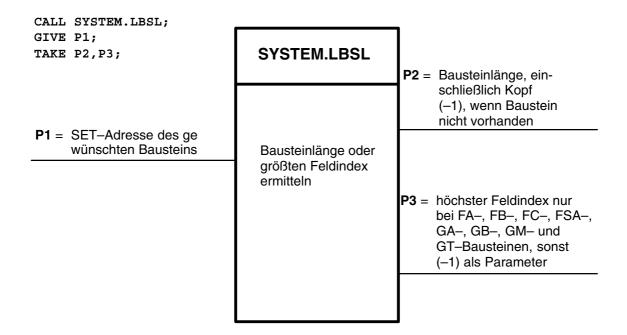

| CALL SYSTEM.QUEL;<br>GIVE P1,P2,P3,P4,P5,P6;<br>TAKE P7,P8;        | SYSTEM.QUEL                       |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| P1 = Adresse Zielbaustein                                          |                                   | P7 = 0B: Auftrag ausgeführt<br>1B: Fehler gemäß P8 |
| <b>P2</b> = Externe Elementnummer Zieleingang                      |                                   | P8 = Fehlernummer                                  |
| P3 = 0B: Verquellung<br>gemäß P4 bis P6<br>1B: Verquellung löschen | Programmgesteuerte<br>Verquellung |                                                    |
| P4 = Adresse Quellbaustein                                         |                                   |                                                    |
| P5 = Externe Elementnummer<br>Quellelement                         |                                   |                                                    |
| P6 = 0B: P5 ist Eingangsnr.<br>1B: P5 ist Ausgangsnr.              |                                   |                                                    |

| GIVE | SYSTEM.LAYO;<br>P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7;<br>P8;       | SYSTEM.LAYO                                |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| P1 = | SET-Adresse des auf-<br>zurufenden Programms       |                                            |
| P2 = | Übergabeparameter für das aufzurufende Programm    | Wahlfreier Aufruf von<br>LAYOUT-, PROBLEM- |
| P3 = | Übergabeparameter für das aufzurufende Programm    | und STEP-Unterpro-<br>grammen              |
| P4 = | Übergabeparameter für das aufzurufende Programm    |                                            |
| P5 = | Übergabeparameter für<br>das aufzurufende Programm |                                            |
| P6 = | Übergabeparameter für das aufzurufende Programm    |                                            |
| P7 = | SET-Adresse des zuge-<br>hörigen Steuerbausteins   |                                            |
|      | für STEP-M-Programme<br>rendbar!                   |                                            |

P8 = Fehlerkennung

0B = kein Fehler

1B = Typ- und/oder

Bausteinnummer

falsch bzw.

Baustein nicht

vorhanden

CALL SYSTEM. ANAB; GIVE P1, P2, P3; TAKE P4, P5; P4 = Fehlerkennung SYSTEM.ANAB **0B**: Auftrag ausgeführt **1B:** Fehler laut P5 **P1** = Bus-/Teilnehmernummer **P5** = Fehlernummer abzumeldender Empfänger 0: Kein Fehler An- und Abmelden von 1: P1 außer Grenzen **P2** = Bus-/Teilnehmernummer Status- und Klartext-2: P2 außer Grenzen anzumeldender Empfänger meldetelegrammen 3: bereits 8 Empfänger angemeldet; kein P3 = Telegrammkennung Platz in Liste 0B: Klartext 1B: Status

CALL SYSTEM.BWDZ; GIVE P1, P2; TAKE P3; SYSTEM.BWDZ P1 = Kennung für den Bausteintyp des umzusetzen-Bitfeld in einen Anaden Binärdatenfeldes **P3** = analoge Ergebnisvariable, logwert umsetzen in deren Mantisse die vorgegebene Binärwertfolge als Bitfolge abgebildet ist P2 = interne Parameternummer oder Index, ab der/dem die Umsetzung der Binärwerte beginnt

# 10.7.7 Nahtstelle des Prüfalgorithmus: SL.PCHE

### Beschreibung des SL.PCHE

Belegung beim Definieren (.PIND = 1) 1)

| Element | Тур | Aufbau                                 | ı                   |             |                         | Inhalt                                                                |
|---------|-----|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| .PANR   | PA  | 8<br>0                                 | 0                   | 0<br>0      | F<br>0                  | Parameternummer 0                                                     |
| .PASA   | PA  | 8<br>0                                 | 2<br>Int.           |             | –Nr.<br>.–Nr.           | Adresse des bedienten Bausteins 2)                                    |
| .PIND   | ID  | 0                                      | 0                   | 0           | 1                       | Kennung definieren = 1                                                |
| .FEHL   | РВ  | -                                      | _                   | 8           | 0                       | Fehlerkennung = 0                                                     |
| .BINW   | РВ  | х                                      | х                   | -           | _                       | nicht belegt                                                          |
| .ANAW   | PAD |                                        | 2<br>eich.<br>eich. | 1. Z        | -Nr<br>Zeich.<br>Zeich. | Bausteinname (Nummer) des anzulegenden<br>Bausteins, 4 ASCII-Zeichen  |
| .ANAW   | (1) | 8<br>0<br>0                            | 0<br>1<br>0         | 0<br>D<br>0 | F<br>5<br>0             | Fehlernummer wird vom System mit 469 vorbesetzt                       |
| .ANAW   | (2) | 8<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0 | F<br>X<br>0             | Bedienplatzkennung<br>0 = Bedienplatz 1; 1 = Bedienplatz 2<br>2 = Bus |
| .STRI   | Sn  | ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |                     | ,           | ,<br>,<br>,<br>,        | nicht belegt                                                          |

<sup>1)</sup> Bei der Auswertung von .PIND sollte zuvor auf .PANR = 0 geprüft werden, da .PIND noch aus der Vergangenheit besetzt sein kann.

SET NAME.LA3;

bei .PIND =: 1 nicht zulässig!

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Zu dem Zeitpunkt kann beim Definieren des Bausteins noch keine SET-Anweisung auf diese Bausteinadresse erstellt werden, z. B. ist .PASA =: LA3;

# Belegung beim Löschen (.PIND = 2) $^{1)}$

| Element | Тур | Aufbau                                 |             |             |               | Inhalt                                                          |
|---------|-----|----------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| .PANR   | PA  | 8<br>0                                 | 0<br>0      | 0<br>0      | F<br>0        | Parameternummer 0                                               |
| .PASA   | PA  | 8<br>0                                 | 2<br>Int.   |             | ⊢Nr.<br>.–Nr. | Adresse des zu löschenden Bausteins                             |
| .PIND   | ID  | 0                                      | 0           | 0           | 2             | Kennung löschen = 2                                             |
| .FEHL   | РВ  | -                                      | _           | 8           | 0             | Fehlerkennung = 0                                               |
| .BINW   | РВ  | х                                      | х           | _           | _             | nicht belegt                                                    |
| .ANAW   | PAD | 8<br>x<br>x                            | 0<br>x<br>x | X<br>X<br>X | X<br>X<br>X   | nicht belegt                                                    |
| .ANAW   | (1) | 8<br>0<br>0                            | 0<br>1<br>0 | 0<br>A<br>0 | F<br>4<br>0   | Fehlernummer wird vom System mit 420 vorbesetzt                 |
| .ANAW   | (2) | 8<br>0<br>0                            | 0<br>0<br>0 | 0<br>X<br>0 | F<br>X<br>0   | Bedienplatzkennung 0 = Bedienplatz 1, 1 = Bedienplatz 2 2 = Bus |
| .STRI   | Sn  | ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |             | ,           | ,<br>,<br>,   | nicht belegt                                                    |

<sup>1)</sup> Bei der Auswertung von .PIND sollte zuvor auf .PANR = 0 geprüft werden, da .PIND noch aus der Vergangenheit besetzt sein kann.

# Belegung bei der Anwahl des Kreisbildes (.PIND = 3) $^{1)}$

| Element | Тур | Aufbau                                | ı              |             |                                       | Inhalt                                                          |
|---------|-----|---------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| .PANR   | PA  | 8                                     | 0<br>0         | 0<br>0      | F<br>0                                | Parameternummer 0                                               |
| .PASA   | PA  | 8                                     | 2<br>Int.      |             | ⊢Nr.<br>.–Nr.                         | Adresse des angewählten Bausteins                               |
| .PIND   | ID  | 0                                     | 0              | 0           | 3                                     | Kennung Kreisbild = 3                                           |
| .FEHL   | РВ  | _                                     | _              | 8           | 0                                     | Fehlerkennung = 0                                               |
| .BINW   | РВ  | х                                     | х              | -           | _                                     | nicht belegt                                                    |
| .ANAW   | PAD | 8<br>0<br>0                           | 2<br>Int.<br>0 |             | ⊢Nr.<br>.–Nr.<br>0                    | Adresse des auf dem anderen Bedienplatz angewählten Bausteins   |
| .ANAW   | (1) | 8<br>0<br>0                           | 0<br>1<br>0    | 0<br>D<br>0 | F<br>5<br>0                           | Fehlernummer wird vom System mit 469 vorbesetzt                 |
| .ANAW   | (2) | 8<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0 | F<br>X<br>0                           | Bedienplatzkennung 0 = Bedienplatz 1; 1 = Bedienplatz 2 2 = Bus |
| .STRI   | Sn  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ,              | ,           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | nicht belegt                                                    |

<sup>1)</sup> Bei der Auswertung von .PIND sollte zuvor auf .PANR = 0 geprüft werden, da .PIND noch aus der Vergangenheit besetzt sein kann.

# Belegung bei der Anwahl des Parametrierungsbildes (.PIND = 4) 1)

| Element | Тур | Aufbau                                | ı              |             |                    | Inhalt                                                                |
|---------|-----|---------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| .PANR   | PA  | 8                                     | 0              | 0<br>0      | F<br>0             | Parameternummer 0                                                     |
| .PASA   | PA  | 8                                     | 2<br>Int.      |             | –Nr.<br>.–Nr.      | Adresse des angewählten Bausteins                                     |
| .PIND   | ID  | 0                                     | 0              | 0           | 4                  | Kennung Parametrierbild = 4                                           |
| .FEHL   | PB  | _                                     | _              | 8           | 0                  | Fehlerkennung = 0                                                     |
| .BINW   | РВ  | х                                     | х              | -           | _                  | nicht belegt                                                          |
| .ANAW   | PAD | 8<br>0<br>0                           | 2<br>Int.<br>0 |             | –Nr.<br>.–Nr.<br>0 | Adresse des auf dem anderen Bedienplatz angewählten Bausteins         |
| .ANAW   | (1) | 8<br>0<br>0                           | 0<br>1<br>0    | 0<br>A<br>0 | F<br>4<br>0        | Fehlernummer wird vom System mit 420 vorbesetzt                       |
| .ANAW   | (2) | 8<br>0<br>0                           | 0<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0 | F<br>X<br>0        | Bedienplatzkennung<br>0 = Bedienplatz 1; 1 = Bedienplatz 2<br>2 = Bus |
| .STRI   | Sn  | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; |                | ,           | ,<br>,<br>,        | nicht belegt                                                          |

<sup>1)</sup> Bei der Auswertung von .PIND sollte zuvor auf .PANR = 0 geprüft werden, da .PIND noch aus der Vergangenheit besetzt sein kann.

### Belegung beim Einfügen (.PIND = 5)

| Element | Тур | Aufbau      |                |             |                   | Inhalt                                                          |
|---------|-----|-------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| .PANR   | PA  | 8<br>0      | 0              | 0<br>0      | F<br>0            | Parameternummer 0                                               |
| .PASA   | PA  | 8<br>0      | 2<br>Int.      |             | –Nr.<br>–Nr.      | Adresse des einzufügenden Bausteins                             |
| .PIND   | ID  | 0           | 0              | 0           | 5                 | Kennung einfügen = 5 ¹)                                         |
| .FEHL   | РВ  | _           | _              | 8           | 0                 | Fehlerkennung = 0                                               |
| .BINW   | РВ  | х           | х              | -           | _                 | nicht belegt                                                    |
| .ANAW   | PAD | 8<br>0<br>0 | 2<br>Int.<br>0 |             | –Nr.<br>–Nr.<br>0 | Adresse des Bausteins, nach dem eingefügt wird                  |
| .ANAW   | (1) | 8<br>0<br>0 | 0<br>1<br>0    | 0<br>A<br>0 | F<br>4<br>0       | Fehlernummer wird vom System mit 420 vorbesetzt                 |
| .ANAW   | (2) | 8<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0 | F<br>X<br>0       | Bedienplatzkennung 0 = Bedienplatz 1; 1 = Bedienplatz 2 2 = Bus |
| .STRI   | Sn  | , ,         |                | n<br>,<br>, | ,                 | eingestellte Zyklusnummer<br>nicht belegt                       |

<sup>1)</sup> Bei der Auswertung von .PIND sollte zuvor auf .PANR = 0 geprüft werden, da .PIND noch aus der Vergangenheit besetzt sein kann.

# Belegung beim Ausfügen (.PIND = 6) 1)

| Element | Тур | Aufbau            | I           |             |               | Inhalt                                                                |
|---------|-----|-------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| .PANR   | PA  | 8 0               | 0<br>0      | 0<br>0      | F<br>0        | Parameternummer 0                                                     |
| .PASA   | PA  | 8<br>0            | 2<br>Int.   |             | –Nr.<br>.–Nr. | Adresse des auszufügenden Bausteins                                   |
| .PIND   | ID  | 0                 | 0           | 0           | 6             | Kennung ausfügen = 6 1)                                               |
| .FEHL   | РВ  | _                 | _           | 8           | 0             | Fehlerkennung = 0                                                     |
| .BINW   | РВ  | х                 | Х           | -           | _             | nicht belegt                                                          |
| .ANAW   | PAD | X<br>X<br>X       | X<br>X<br>X | X<br>X<br>X | X<br>X<br>X   | nicht belegt                                                          |
| .ANAW   | (1) | 8<br>0<br>0       | 0<br>1<br>0 | 0<br>A<br>0 | F<br>4<br>0   | Fehlernummer wird vom System mit 420 vorbesetzt                       |
| .ANAW   | (2) | 8<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | F<br>X<br>0   | Bedienplatzkennung<br>0 = Bedienplatz 1; 1 = Bedienplatz 2<br>2 = Bus |
| .STRI   | Sn  | ; ;<br>; ;<br>; ; |             | ,           | nr<br>,<br>,  | eingestellte Zyklusnummer<br>nicht belegt                             |

<sup>1)</sup> Bei der Auswertung von .PIND sollte zuvor auf .PANR = 0 geprüft werden, da .PIND noch aus der Vergangenheit besetzt sein kann.

| Element   | Тур | Aufbau            |                |                  |              | Inhalt                                                                    |
|-----------|-----|-------------------|----------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| .PANR     | PA  | 8<br>0            | 0<br>0         | 0<br>P           | F<br>P       | Parameternummer des bedienten Elementes                                   |
| .PASA     | PA  | 8<br>0            | 2<br>Int.      |                  | –Nr.<br>–Nr. | Adresse des bedienten Bausteins                                           |
| .PIND     | ID  | х                 | Х              | Х                | х            | nicht belegt                                                              |
| .FEHL     | РВ  | _                 | _              | 8                | 0            | Fehlerkennung = 0                                                         |
| .BINW     | РВ  | х                 | Х              | -                | _            | nicht belegt                                                              |
| .ANAW (0) | PAD | 8<br>y<br>0       | 2<br>Int.<br>0 | Typ-<br>Bst<br>P |              | Adresse des Zielbausteins (y = 0AH bei MUX) Elementnummer Zielelement: pp |
| .ANAW (1) | PAD | 8<br>0<br>0       | 0<br>1<br>0    | 0<br>9<br>0      | F<br>F<br>0  | Fehlernummer wird vom System mit 415 vorbesetzt                           |
| .ANAW (2) | PAD | 8<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0      | F<br>X<br>0  | Bedienplatzkennung<br>0 = Bedienplatz 1; 1 = Bedienplatz 2<br>2 = Bus     |
| .STRI     | Sn  | , ,<br>, ,<br>, , |                | ,                | ,<br>,<br>,  | nicht belegt                                                              |

Achtung: Das zu verquellende Element muß mit der "Q"- Kennung versehen sein.

Interne Adressen können u.a. über eine CHECK-Routine beim Verquellen ermittelt und zur Weiterverwendung zwischengespeichert werden. Hierbei überträgt das System neben den eigentlichen Adreßinformationen noch Kennungen, die bei der Weiterverwendung zur Adressierung stören. So gebildete Adressen müssen – am besten vor der Zwischenspeicherung, jedoch spätestens vor der Nutzung – durch Ausblenden der Kennungen "SET-fähig" gemacht werden.

Dazu wird die Adresse mit dem Wert 4095 "verundet". Damit werden die Bits 12 bis 15 – in denen die Kennungen übergeben wurden – gelöscht. Bei Adressen, die z. B. aus .ANAW geholt wurden, wird dabei auch die Mantisse 2 (in der die Elementnummer steht) gelöscht.

#### Belegung beim Parametrieren/Prozeßbedienung (.PANR ≠ 0)

| Element   | Тур | Aufbau                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                     | Inhalt                                                                |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| .PANR     | PA  | 8<br>0                                                                                                                                         | 0                                                                  | 0<br>P                                                                                                                | F<br>P                                                                              | Parameternummer des bedienten Elementes                               |
| .PASA     | PA  | 8                                                                                                                                              | 2<br>Int.                                                          |                                                                                                                       | ⊢Nr.<br>.–Nr.                                                                       | Adresse des bedienten Bausteins                                       |
| .PIND     | ID  | 0                                                                                                                                              | 0                                                                  | i                                                                                                                     | i                                                                                   | ggf. Parameterindex                                                   |
| .FEHL     | РВ  | -                                                                                                                                              | _                                                                  | 8                                                                                                                     | 0                                                                                   | Fehlerkennung = 0                                                     |
| .BINW     | РВ  | Х                                                                                                                                              | Х                                                                  | _                                                                                                                     | _                                                                                   | Binärwert bei binärem Element                                         |
| .ANAW (0) | PAD |                                                                                                                                                |                                                                    | Expo<br>sse 1<br>sse 2                                                                                                | onent                                                                               | Analogwert bei analogen Elementen (EA, EAV, I, ID, PA, usw.)          |
| .ANAW (1) | PAD | 8<br>0<br>0                                                                                                                                    | 0<br>1<br>0                                                        | 0<br>9<br>0                                                                                                           | F<br>A<br>0                                                                         | Fehlernummer wird vom System mit 410 vorbesetzt                       |
| .ANAW (2) | PAD | 8<br>0<br>0                                                                                                                                    | 0<br>0<br>0                                                        | 0<br>0<br>0                                                                                                           | F<br>X<br>0                                                                         | Bedienplatzkennung<br>0 = Bedienplatz 1; 1 = Bedienplatz 2<br>2 = Bus |
| .STRI     | Sn  | 2.Zei<br>4.Zei<br>6.Zei<br>8.Zei<br>10.Zei<br>12.Zei<br>14.Zei<br>16.Zei<br>20.Zei<br>22.Zei<br>24.Zei<br>26.Zei<br>28.Zei<br>30.Zei<br>32.Zei | ch.<br>ch.<br>ch.<br>ch.<br>ch.<br>ch.<br>ch.<br>ch.<br>ch.<br>ch. | 1.Ze<br>3.Ze<br>5.Ze<br>7.Ze<br>9.Ze<br>11.Ze<br>13.Ze<br>17.Ze<br>21.Ze<br>23.Ze<br>25.Ze<br>27.Ze<br>29.Ze<br>31.Ze | eich. | Stringfolge bei Zeichenelementen (FC, S2, S4, S16)                    |

#### Beim Parametrieren gelten folgende Vereinbarungen:

- 1. Integerwerte (I, ID) werden immer mit Exp. 15 (dez) und rechtsbündig in Mantisse 1 angeboten. Die Mantisse 2 ist 0.
- 2. Die für das angegebene Element nicht zutreffenden Werte (.ANAW bei Binärelementen usw.) sind undefiniert.
- 3. Strings werden immer ab .STRI (0) abgelegt.

|          | Definieren<br>1)                 | Löschen<br>1) | Kreisbild-<br>anwahl | Bearbeitung Liste | Einfügen<br>1) | Ausfügen | Ver-<br>schalten | Bedienung<br>Parametrie-<br>rung           |
|----------|----------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|--------------------------------------------|
| PANR     | 0                                | 0             | 0                    | 0                 | 0              | 0        | 1*               | 1*                                         |
| PASA     | 2*                               | 2*            | 2*                   | 2*                | 2*             | 2*       | 2*               | 2*                                         |
| PIND     | 1                                | 2             | 3                    | 4                 | 5              | 6        | n. bel.          | 3*                                         |
| FEHL     | 0                                | 0             | 0                    | 0                 | 0              | 0        | 0                | 0                                          |
| BINW     | n. bel.                          | n. bel.       | n. bel.              | n. bel.           | n. bel.        | n. bel.  | n. bel.          | 4*                                         |
| ANAW (0) | 5*<br>2. Z. 1. Z.<br>4. Z. 3. Z. | n. bel.       | 6*                   | 6*                | 7*             | n. bel.  | 8*               | 9*                                         |
| ANAW (1) | F 469                            | F 420         | F 469                | F 420             | F 420          | F 420    | F415             | F 410                                      |
| ANAW (2) | 10*                              | 10*           | 10*                  | 10*               | 10*            | 10*      | 10*              | 10*                                        |
| STRI     | n. bel.                          | n. bel.       | n. bel.              | n. bel.           | 11*            | 11*      | n. bel.          | 2. Z. 1. Z.<br>↓ ↓<br>32. Z. 31. Z.<br>12* |

n. bel. = nicht belegt

- Z. = Zeichen
- 1\* interne Parameternummer des bedienten Elementes
- 2\* Adresse des Bausteins
- 3\* gegebenenfalls Parameterindex
- 4\* Binärwert bei binärem Element
- 5\* Bausteinname (Nummer) des anzulegenden Bausteins, 4 ASCII-Zeichen
- 6\* Adresse des am anderen Bedienplatz angewählten Bausteins
- 7\* Adresse des Bausteins, hinter dem eingefügt werden soll
- 8\* Adresse des Zielbausteins (y = 2 bei MUX), Elementnummer Zielelement
- 9\* Analogwert bei analogen Elementen (EA, EAV, I, ID, PA usw.)
- 10\* Bedienplatzkennung (0: Bedienplatz 1; 1: Bedienplatz 2; 2: Bedienplatz BUS)
- 11\* eingestellte Zyklusnummer
- 12\* Stringfolge bei Zeichenelementen (FC, S2, S4, S16)

Tabelle 10.1 Zusammenfassung SL.PCHE

<sup>1)</sup> Zur Erkennung dieser Aktivitäten muß die Sammelkennung CHECK-Bearbeitung im ORPA gesetzt sein.

# 10.7.8 System-Nahtstellen GA.ORPA, FSA.ORPA, GB.ORPA

| GA.nummer                        | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                       | Benutzer                             | Vorbesetz.                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 0                                | Berechtigungsstufe PBT 1<br>Berechtigungsstufe PBT 2                                                                                                                                                                                            | Besy<br>Besy                         | a<br>a                    |
| 2<br>3<br>4<br>5                 | Prozessorvariante Mikroprogramm–Version/Korrekturstand Systemvariante Systemversion/Korrekturstand                                                                                                                                              | Anlauf<br>Anlauf<br>Anlauf<br>Anlauf | 2<br>7<br>2350.0<br>24640 |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10           | Zyklus–Zähler Alarmebene Zyklus 1<br>Zyklus–Zähler 1/8-s-Ebene Zyklus 2<br>Zyklus–Zähler 1-s-Ebene Zyklus 3<br>Zyklus–Zähler Bild–/Protokollebene Zyklus 4<br>Zyklus–Zähler Hintergrundebene Zyklus 5                                           | STRT<br>STRT<br>STRT<br>STRT<br>STRT | a<br>a<br>a<br>a          |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15       | XB-Bearbeitungszyklus Alarmebene Zyklus 1<br>XB-Bearbeitungszyklus 1/8-s-Ebene Zyklus 2<br>Bearbeitungszyklus 1-s-Ebene Zyklus 3<br>Bearbeitungszyklus Bildausgangs-Eb. Zyklus 4<br>Bearbeitungszyklus Hintergundebene Zyklus 5                 | XB<br>XB<br>XB<br>XB<br>XB           | 1<br>1<br>1<br>1          |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21 | Uhrzeit: Tagesminutenzähler Uhrzeit: Wochenminutenzähler Datum: Tageszähler Datum: Jahr Prozeßalarmzeit – 1/256-s-Zähler Prozeßalarmzeit – Minutenzähler                                                                                        | E9<br>E9<br>E9<br>E9<br>E4<br>E4     | a<br>a<br>a<br>a<br>a     |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26       | Grundzyklusvoreinstellung 1/8-s-Ebene Zyklus 2<br>Grundzyklusvoreinstellung 1-s-Ebene Zyklus 3<br>Systemgrundzyklusvoreinst. 125-ms-Zeitüberw.<br>Grundzyklusvoreinstellung Bildausg. (n * 1 s)<br>Grundzyklusvoreinstellung Prüfroutine Geräte | E12<br>E13<br>E12/E14<br>E12/E14     | 1<br>1<br>a<br>2<br>8     |
| 27<br>28                         | Anzeigewort BUS<br>Ausfall-/Sperrzähler BUS                                                                                                                                                                                                     | E7<br>E7                             | 0                         |
| 29                               | Zeitscheibenvorgabe f. Ebene 9 (Betr.–System) 10 (Bedienung) 12 (125 ms) 13 (1 s)                                                                                                                                                               | Mikro/Anl.                           | -4370.0                   |

### Fortsetzung GA.ORPA

| GA.nummer | Bedeutung                                                                                          | Benutzer    | Vorbes. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 30        | Vorgabe Zeitscheibe 1 Res. f. Bus                                                                  |             | 4369    |
| 31        | Vorgabe Zeitscheibe 2                                                                              |             | 0       |
| 32        | Anz. Telegr. in @PLS (Par. Les/Schr); (bei allen 4-MB-AS-Systemen 200 255, sonst fallweise 50 150) | REST.@BUS   | 50      |
| 33        | Anz. Telegr. in STRT.@MEL (MEL-Baustein)                                                           | REST.@BUS   | 21      |
| 34        | Anz. Telegr. in @SYS (Systemfehler)                                                                | REST.@BUS   | 10      |
| 35        | Anz. Telegr. in @BED (BedMeldungen)                                                                | REST.@BUS   | 10      |
| 36        | Anz. Telegr. in @MKS (Meldetelegramm)                                                              | REST.@BUS   | 10      |
| 37        | Anz. Telegr. in @MPS (Meldungen MS 236)                                                            | AS 231      | (600)   |
| 38        | Anz. Status in @SMP (Statuspuffer)                                                                 |             | 200     |
| 39        | Anz. Meld. in @LTM (LT M-Meldungen)                                                                | Anlauf, LTM | 50      |
| 40        | Anfangs-Typnummer für PBT-Ausgabe                                                                  | Besy        | 0       |
| 41        | Anzahl Telegramme in @PKE (MS 236)                                                                 | -           | (100)   |
| 42        | reserviert für System                                                                              |             | 0       |
| 43        | reserviert für System                                                                              |             | 0       |
| 44        | Belegtkennung f. zentr. Strukturierung über Bus                                                    |             | 0       |
| 45        | Bausteinkennung: Y-Funktion                                                                        |             | 0       |
| 46        | allgemein für Wartung                                                                              |             | 0       |
| 47        | Anzeigenwort Blockprüfung System–RAM                                                               |             | 0       |

# FSA. ORPA (Erweiterung für GA.ORPA)

| O Anzahl Statustelegramme pro Sekunde: 0 = keine Begrenzung n = Anzahl Statusmeldungen pro Sekunde 1 Größe Meldepuffer für SL.MELD 2 Sekunde Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 3 Minute Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 4 Stunde Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 5 Tag Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 6 Monat Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 7 Jahr Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 8 Jahrestag Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 9 Jahreszahl Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 10 Hundertstelsek. Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 11 Sekunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 12 Minute Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 13 Stunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 14 Tag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 15 Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 16 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 17 Jahrestag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 18 Jahrestag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 19 Sekunde Differenzzeit Anwender 0 10 Minute Differenzzeit Anwender 0 20 Minute Differenzzeit Anwender 0 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Reserve Rese | FSA.nummer | Bedeutung          |                              | Benutzer  | Vorbes. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|-----------|---------|
| 0 = keine Begrenzung n = Anzahl Statusmeldungen pro Sekunde Größe Meldepuffer für SL.MELD Sekunde Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Minute Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Stunde Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Tag Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Monat Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Monat Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahr Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahrestag Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahreszahl Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Jahreszahlzeitpunkt Anwender 0 Jahreszafallzeitpunkt Anwender 0 Jahreszafallzeitpunkt Anwender 0 Jahreszafallzeitpunkt Anwender 0 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Jahreszahl An | 0          | Anzahl Statusteleg | gramme pro Sekunde:          | SYST.WBIT | 0       |
| n = Anzahl Statusmeldungen pro Sekunde Größe Meldepuffer für SL.MELD Sekunde Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Minute Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Tag Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Monat Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahr Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahr Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahr Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahr Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahrestag Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahrestag Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahreszahl Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Jahreszahl Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Jahrender Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Jahreszahl Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 |            |                    |                              |           |         |
| 2 Sekunde Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Minute Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 14 Stunde Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 15 Tag Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 16 Monat Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 17 Jahr Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 18 Jahrestag Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 19 Jahreszahl Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 10 Hundertstelsek. Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 11 Sekunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 12 Minute Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 13 Stunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 14 Tag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 15 Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 16 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 17 Jahrestag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 18 Jahreszahl Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 19 Sekunde Differenzeit Anwender 0 20 Minute Differenzzeit Anwender 0 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Reserve 1 24 Letzler Ausgabestand der Systemsoftware Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Reserve Reserve Reserve Reserve 10 Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 28 Anwender 0 29 Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 20 Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 21 Reserve 10 Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 28 Anwender 0 29 Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 20 Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 20 Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 21 Canton der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |                              |           |         |
| Minute Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Stunde Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Monat Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahr Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahr Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahr Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahrestag Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahrestag Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahreszahl Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Hundertstelsek Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Sekunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Minute Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Stunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Anwender 0 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Jahrestag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Jahrestag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Jahrestag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Jahreszahl Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Jahreszahl Differenzzeit Anwender 0 Sekunde Differenzzeit Anwender 0 Jinute Differenzzeit Anwender 0 Stunde Differenzzeit Anwender 0 Letzter Ausgabestand der Systemsoftware Speicherausbau im MB Anwender 0 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Anwender 0 Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Anwender 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          | Größe Meldepuffe   | r für SL.MELD                | System    | 0       |
| 4 Stunde Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 6 Monat Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 7 Jahr Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 8 Jahrestag Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 9 Jahreszahl Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 10 Hundertstelsek. Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 11 Sekunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 12 Minute Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 13 Stunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 14 Tag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 15 Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 16 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 17 Jahrestag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 18 Jahreszahl Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 19 Sekunde Differenzzeit Anwender 0 20 Minute Differenzzeit Anwender 0 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Reserve 1 24 letzter Ausgabestand der Systemsoftware Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Reserve Reserve Reserve 3 28 Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 29 Reserve Anwender 0 20 Reserve Anwender 0 20 Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 21 Stunded Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 22 Reserve Anwender 0 23 Reserve Anwender 0 24 Reserve Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Reserve Reserve Anwender 0 27 Reserve Anwender 0 28 Anwender 0 29 Reserve Anwender 0 29 Reserve Anwender 0 20 Anwender 0 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Reserve Anwender 0 23 Reserve Anwender 0 24 Reserve Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 29 Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 20 Reserve Anwender 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2          | Sekunde            | Wiederanlaufzeitpunkt        | Anwender  | 0       |
| Tag Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Monat Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahr Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahrestag Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahreszahl Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Jahreszahl Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Hundertstelsek. Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Le Hundertstelsek. Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 Minute Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Minute Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 Monat Netzausfallzeitpunkt  | 3          | Minute             | Wiederanlaufzeitpunkt        | Anwender  | 0       |
| 6 Monat Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 3 Jahr Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 8 Jahrestag Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 9 Jahreszahl Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 10 Hundertstelsek. Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 11 Sekunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 12 Minute Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 13 Stunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 14 Tag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 15 Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 16 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 17 Jahrestag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 18 Jahreszahl Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 19 Sekunde Differenzzeit Anwender 0 20 Minute Differenzzeit Anwender 0 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Reserve 24 letzter Ausgabestand der Systemsoftware Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Reserve Reserve Reserve Anwender 0 28 Reserve Reserve Reserve Anwender 0 29 Reserve Reserve Anwender 0 20 Reserve Reserve Anwender 0 21 Reserve Reserve Anwender 0 22 Reserve Anwender 0 23 Anwender 0 24 Reserve Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Reserve Anwender 0 28 Anwender 0 29 Reserve Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Reserve Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Reserve Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Reserve Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Reserve Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Reserve Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender              | 4          | Stunde             | Wiederanlaufzeitpunkt        | Anwender  | 0       |
| 7 Jahr Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 8 Jahrestag Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 9 Jahreszahl Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 10 Hundertstelsek. Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 11 Sekunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 12 Minute Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 13 Stunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 14 Tag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 15 Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 16 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 17 Jahrestag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 18 Jahreszahl Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 19 Sekunde Differenzzeit Anwender 0 20 Minute Differenzzeit Anwender 0 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Reserve Anwender 0 24 letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Reserve Reserve Reserve Anwender 0 28 Anwender 0 29 Reserve Reserve Reserve Anwender 0 20 Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 21 Reserve Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 25 Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Busleistung Anzahl Einträge Anwender 0                               | 5          | Tag                | Wiederanlaufzeitpunkt        | Anwender  | 0       |
| 8 Jahrestag Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 9 Jahreszahl Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 10 Hundertstelsek. Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 11 Sekunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 12 Minute Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 13 Stunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 14 Tag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 15 Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 16 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 17 Jahrestag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 18 Jahreszahl Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 19 Sekunde Differenzzeit Anwender 0 20 Minute Differenzzeit Anwender 0 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Reserve Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Reserve Reserve Reserve Anwender 0 28 Anwender 0 29 Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 20 Reserve 0 21 Stunded Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 20 Anwender 0 21 Reserve 0 22 Reserve 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Reserve 0 28 Reserve 0 29 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Stunde 0 22 Reserve 0 23 Reserve 0 24 Anwender 0 25 Speicherausbau im MB 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Stunde 0 22 Reserve 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Speicherausbau im MB 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 29         |            | Monat              | Wiederanlaufzeitpunkt        | Anwender  | 0       |
| 9 Jahreszahl Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 10 Hundertstelsek. Wiederanlaufzeitpunkt Anwender 0 11 Sekunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 12 Minute Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 13 Stunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 14 Tag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 15 Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 16 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 17 Jahrestag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 18 Jahreszahl Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 19 Sekunde Differenzzeit Anwender 0 20 Minute Differenzzeit Anwender 0 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Reserve Speicherausbau im MB Anwender 0 24 letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Reserve Reserve Anwender 0 28 Reserve Anwender 0 29 Reserve Anwender 0 20 Anwender 0 21 Reserve Anwender 0 22 Reserve Anwender 0 23 Reserve Anwender 0 24 letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Reserve Anwender 0 28 Reserve Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Reserve Anwender 0 23 Reserve Anwender 0 24 Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Reserve Anwender 0 28 Reserve Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender             | 7          | Jahr               | Wiederanlaufzeitpunkt        | Anwender  | 0       |
| 10 Hundertstelsek. Wiederanlaufzeitpunkt 11 Sekunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 12 Minute Netzausfallzeitpunkt Anwender 13 Stunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 14 Tag Netzausfallzeitpunkt Anwender 15 Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 16 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 17 Jahrestag Netzausfallzeitpunkt Anwender 18 Jahreszahl Netzausfallzeitpunkt Anwender 19 Sekunde Differenzzeit Anwender 20 Minute Differenzzeit Anwender 21 Stunde Differenzzeit Anwender 22 Tag Differenzzeit Anwender 23 Reserve 24 letzter Ausgabestand der Systemsoftware 25 Speicherausbau im MB 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Reserve 28 Reserve 29 Reserve 30 Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 30 Reserve 30 Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge 30 Anwender 30 Anw     | 8          | Jahrestag          | Wiederanlaufzeitpunkt        | Anwender  | 0       |
| 11 Sekunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 12 Minute Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 13 Stunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 14 Tag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 15 Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 16 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 17 Jahrestag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 18 Jahreszahl Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 19 Sekunde Differenzzeit Anwender 0 20 Minute Differenzzeit Anwender 0 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Reserve Speicherausbau im MB Anwender 0 24 letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Reserve Reserve Anwender 0 28 Reserve Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Ray Differenzeit Anwender 0 23 Reserve Anwender 0 24 letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 10 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Reserve Anwender 10 28 Reserve Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Ray Differenzeit Anwender 0 23 Reserve Anwender 0 24 Letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 28 Reserve Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwe             | 9          | Jahreszahl         | Wiederanlaufzeitpunkt        | Anwender  | 0       |
| Minute Netzausfallzeitpunkt Anwender 0  Stunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0  Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0  Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0  Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0  Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0  Jahrestag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0  Monat Anwender 0  Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0  Anwender 0  Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0  Anwender 0  Anwender 0  Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0  Anwender 0  Anwender 0  Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0  Anwender 10  Reserve Anwender 10  Reserve Anwender 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10         | Hundertstelsek.    | Wiederanlaufzeitpunkt        | Anwender  | 0       |
| 13 Stunde Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 14 Tag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 15 Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 16 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 17 Jahrestag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 18 Jahreszahl Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 19 Sekunde Differenzzeit Anwender 0 20 Minute Differenzzeit Anwender 0 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Reserve System 0 24 letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 Anwender 10 27 Reserve Anwender 0 28 Reserve Anwender 0 29 Speicherausbau im MB Anwender 0 20 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 Anwender 0 21 Reserve Anwender 0 22 Reserve Anwender 0 23 Reserve Anwender 0 24 Reserve Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 Anwender 0 27 Reserve Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Reserve 0 23 Reserve 0 24 Reserve 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 Anwender 0 27 Reserve 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Reserve 0 23 Reserve 0 24 Reserve 0 25 Reserve 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Reserve 0 24 Reserve 0 25 Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Reserve Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Reserve Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Res                         | 11         | Sekunde            | Netzausfallzeitpunkt         | Anwender  | 0       |
| 14 Tag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 15 Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 16 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 17 Jahrestag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 18 Jahreszahl Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 19 Sekunde Differenzzeit Anwender 0 20 Minute Differenzzeit Anwender 0 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Reserve System 0 24 letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Reserve Reserve Anwender 0 28 Reserve Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Reserve Anwender 0 24 Reserve Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Reserve Anwender 0 24 Reserve Anwender 0 25 Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender             | 12         | Minute             | Netzausfallzeitpunkt         | Anwender  | 0       |
| 15 Monat Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 16 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 17 Jahrestag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 18 Jahreszahl Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 19 Sekunde Differenzzeit Anwender 0 20 Minute Differenzzeit Anwender 0 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Reserve System 0 24 letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 10 Reserve Reserve Anwender 10 10 Reserve Anwender 0 10 Anwender 0 10 Anwender 0 10 Reserve Anwender 0 10 Reserve Anwender 0 10 Anwender 0 10 Reserve Anwender 0 10 Reserve Anwender 0 10 Reserve Anwender 0 10 Reserve Anwender 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13         | Stunde             | Netzausfallzeitpunkt         | Anwender  | 0       |
| 16 Jahr Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 17 Jahrestag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 18 Jahreszahl Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 19 Sekunde Differenzzeit Anwender 0 20 Minute Differenzzeit Anwender 0 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Reserve System 0 24 letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 Anwender 10 27 Reserve Reserve Anwender 0 28 Reserve Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Reserve Anwender 0 24 Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 Anwender 0 27 Reserve Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Reserve 0 24 Reserve 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender          | 14         | Tag                | Netzausfallzeitpunkt         | Anwender  | 0       |
| 17 Jahrestag Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 18 Jahreszahl Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 19 Sekunde Differenzzeit Anwender 0 20 Minute Differenzzeit Anwender 0 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Reserve System 0 24 letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 Anwender 10 27 Reserve Reserve Reserve Anwender 0 28 Reserve Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Reserve Anwender 0 24 Letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Reserve Anwender 0 28 Reserve Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Reserve Anwender 0 24 Letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Anwender 0 24 Letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Anwender 0 24 Letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 2                     | 15         | Monat              | Netzausfallzeitpunkt         | Anwender  | 0       |
| 18 Jahreszahl Netzausfallzeitpunkt Anwender 0 19 Sekunde Differenzzeit Anwender 0 20 Minute Differenzzeit Anwender 0 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Reserve System 0 24 letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 Anwender 10 27 Reserve Reserve Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Reserve 0 24 Letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 Anwender 0 27 Reserve Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Reserve Anwender 0 24 Letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20         | 16         | Jahr               | Netzausfallzeitpunkt         | Anwender  | 0       |
| 19 Sekunde Differenzzeit Anwender 0 20 Minute Differenzzeit Anwender 0 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Reserve System 0 24 letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 Anwender 10 27 Reserve Reserve Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Reserve Anwender 0 25 Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Reserve 0 24 Letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender          | 17         | Jahrestag          | Netzausfallzeitpunkt         | Anwender  | 0       |
| 20 Minute Differenzzeit Anwender 0 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Reserve System 0 24 letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 Anwender 10 27 Reserve Reserve Reserve Anwender 10 28 Reserve Anwender 10 29 Anwender 10 20 Anwender 10 21 Anwender 10 22 Tag Differenzzeit Anwender 10 23 Anwender 10 24 Letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 10 25 Speicherausbau im MB Anwender 10 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Anwender 10 28 Anwender 10 29 Anwender 10 20 Anwender 10 20 Anwender 10 20 Anwender 10 21 Anwender 10 22 Anwender 10 23 Anwender 10 24 Letzter Ausgabestand der Systemsoftware 10 25 Anwender 10 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 27 Anwender 10 28 Anwender 10 29 Anwender 10 20 Anwender 10 21 Anwender 10 22 Anwender 10 23 Anwender 10 24 Anwender 10 25 Anwender 10 26 Anwender 10 27 Anwender 10 28 Anwender 10 29 Anwender 10 20 Anwender 10 21 Anwender 10 22 Anwender 10 23 Anwender 10 24 Anwender 10 25 Anwender 10 26 Anwender 10 27 Anwender 10 28 Anwender 10 29 Anwender 10 20 Anwender 10 21 Anwender 10 22 Anwender 10 23 Anwender 10 24 Anwender 10 25 Anwender 10 26 Anwender 10 27 Anwender 10 28 Anwender 10 29 Anwender 10 20 Anwende             | 18         | Jahreszahl         | Netzausfallzeitpunkt         | Anwender  | 0       |
| 21 Stunde Differenzzeit Anwender 0 22 Tag Differenzzeit Anwender 0 23 Reserve System 0 24 letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 Anwender 10 27 Reserve Reserve Reserve 10 28 Reserve 10 29 Anwender 10 20 Anwender 10 21 Anwender 10 22 Anwender 10 23 Reserve 10 24 Reserve 10 25 Speicherausbau im MB Anwender 10 26 Reserve 10 27 Anwender 10 28 Anwender 10 29 Anwender 10 20 Anwender 10 20 Anwender 10 21 Anwender 10 22 Anwender 10 23 Anwender 10 25 Speicherausbau im MB Anwender 10 26 Reserve 10 27 Anwender 10 28 Anwender 10 29 Anwender 10 20 Anwender 10 21 Anwender 10 22 Anwender 10 23 Anwender 10 24 Anwender 10 25 Anwender 10 26 Anwender 10 27 Anwender 10 28 Anwender 10 28 Anwender 10 29 Anwender 10 20 Anwender 10 21 Anwender 10 22 Anwender 10 23 Anwender 10 24 Anwender 10 25 Anwender 10 26 Anwender 10 26 Anwender 10 27 Anwender 10 28 Anwender 10 29 Anwender 10 20 Anwender 10 21 Anwender 10 22 Anwender 10 23 Anwender 10 24 Anwender 10 25 Anwender 10 26 Anwender 10 27 Anwender 10 28 Anwender 10 29 Anwender 10 20 Anwender 10     | 19         | Sekunde            | Differenzzeit                | Anwender  | 0       |
| 22TagDifferenzzeitAnwender023ReserveSystem024letzter Ausgabestand der SystemsoftwareAnwender025Speicherausbau im MBAnwender026Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60Anwender10.ReserveReserveAnwender0.ReserveAnwender030Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl EinträgeAnwender0.Reserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20         | Minute             | Differenzzeit                | Anwender  | 0       |
| 23 Reserve System 0 24 letzter Ausgabestand der Systemsoftware Anwender 0 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 Anwender 10 27 Reserve Reserve Reserve 30 Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 28 Reserve Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Letzter Ausgabestand der Systemsoftware 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Anwender 0 24 Anwender 0 25 Anwender 0 26 Anwender 0 27 Anwender 0 28 Anwender 0 29 Anwender 0 20 Anwender 0      | 21         | Stunde             | Differenzzeit                | Anwender  | 0       |
| 24 letzter Ausgabestand der Systemsoftware 25 Speicherausbau im MB Anwender 0 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 Anwender 10 27 Reserve 28 Reserve 29 Reserve 30 Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 29 Reserve Anwender 0 20 Anwender 0 20 Anwender 0 21 Anwender 0 22 Anwender 0 23 Reserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22         | Tag                | Differenzzeit                | Anwender  | 0       |
| 25 Speicherausbau im MB 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 Anwender 10 10 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23         |                    |                              | System    | 0       |
| 26 Busleistung Anzahl Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 Anwender 10  Reserve Reserve Reserve Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Reserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24         | letzter Ausgabesta | and der Systemsoftware       | Anwender  | 0       |
| . Reserve . Reserve . Reserve . Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 . Reserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25         |                    |                              | Anwender  | 0       |
| . Reserve . Reserve 30 Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 Reserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26         | Busleistung Anzah  | ll Telegr. bei LAB/ARB: 0 60 | Anwender  | 10      |
| . Reserve 30 Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 Reserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Reserve            | -                            |           |         |
| 30 Diagnose zu AS x88/TM: DP, Anzahl Einträge Anwender 0 Reserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Reserve            |                              |           |         |
| . Reserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Reserve            |                              |           |         |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30         | Diagnose zu AS x   | 88/TM: DP, Anzahl Einträge   | Anwender  | 0       |
| . Reserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    | -                            |           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Reserve            |                              |           |         |
| 255 Reserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 255        | Reserve            |                              |           |         |

| eutung                                                                              | Benutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| er von PBT-1/Strukturiertastatur<br>er von PBT-2/Strukturiertastatur<br>er von SG 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| er von SG 2                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| er von PDR 1                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| er von PDR 2                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | XB, STRT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| aufkennung Zyklus 5/E15                                                             | XB, STRT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| start: Sammelkennung                                                                | Anlauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| start: nach BAU                                                                     | Anlauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tart: nach Laden von Mini-Diskette                                                  | Anlauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ung–Bedienung                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ung – Leittechnikstörung                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | OVOT DDUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | SYST, PRUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | E12/E14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | E12/E14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | Anwender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| usgabesperre SG 2                                                                   | Anwender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| re Ausgabe gestörte Binärwerte                                                      | Treiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| re Ausgabe gestörte Analogwerte                                                     | Treiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     | E4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nbit 6                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nbit 7                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nbit 8                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nbit 9                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nbit 10                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nbit 11                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nbit 18                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | er von PBT-1/Strukturiertastatur er von PBT-2/Strukturiertastatur er von SG 1 er von SG 2 er von PDR 1 er von PDR 2 er von MDR1 er von MDR2 er von MDR2 er von MDR2 er von MBR3 er von MBR4 er von N8/BUS er von Alarmerfassung aufkennung Zyklus 1/E11 aufkennung Zyklus 3/E13 aufkennung Zyklus 3/E13 aufkennung Zyklus 4/E14 aufkennung Zyklus 5/E15 tart: Sammelkennung tart: nach BAU tart: nach BAU tart: nach Laden von Mini-Diskette ung-Bedienung ung - Leittechnikstörung ung - MEL-Baustein anforderung Systemprüfung dverschaltungszelle RAMTestmerker (VS/KS) 1 = ein inforderung SG 2 usgabesperre SG 1 usgabesperre SG 1 usgabesperre SG 2 re Ausgabe gestörte Binärwerte re Ausgabe gestörte Analogwerte MELALARM aus GB32-GB79 nbit 1 nbit 2 nbit 3 nbit 4 nbit 5 hbit 6 nbit 7 nbit 8 nbit 19 nbit 11 nbit 12 nbit 13 nbit 11 nbit 12 nbit 13 nbit 14 nbit 15 nbit 15 nbit 15 nbit 16 nbit 17 |

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ein-/Ausschalten der Werterneuerung bei Datensatzanzeige ( ${\tt A},\ldots;$ ) und Sperren der Kreisbildausgabe (z. B. R, 1;)

| GB.nummer | Bedeutung       |           | Benutzer |
|-----------|-----------------|-----------|----------|
| 50        | Alarmbit 19     |           |          |
| 51        | Alarmbit 20     |           |          |
| 52        | Alarmbit 21     |           |          |
| 53        | Alarmbit 22     |           |          |
| 54        | Alarmbit 23     |           |          |
| 55        | Alarmbit 24     |           |          |
| 56        | Alarmbit 25     |           |          |
|           | Alarmbit 26     |           |          |
| 58        | Alarmbit 27     |           |          |
| 59        | Alarmbit 28     |           |          |
| 60        | Alarmbit 29     |           |          |
| 61        | Alarmbit 30     |           |          |
| 62        | Alarmbit 31     |           |          |
| 63        | Alarmbit 32     |           |          |
| 64        | Alarmbit 33     |           |          |
| 65        | Alarmbit 34     |           |          |
| 66        | Alarmbit 35     |           |          |
| 67        | Alarmbit 36     |           |          |
|           | Alarmbit 37     |           |          |
| 69        | Alarmbit 38     |           |          |
| 70        | Alarmbit 39     |           |          |
| 71        | Alarmbit 40     |           |          |
| 72        | Alarmbit 41     |           |          |
| 73        | Alarmbit 42     |           |          |
| 74        | Alarmbit 43     |           |          |
| 75        | Alarmbit 44     |           |          |
| 76        | Alarmbit 45     |           |          |
| 77        | Alarmbit 46     |           |          |
| 78        | Alarmbit 47     |           |          |
| 79        | Alarmbit 48     |           |          |
| 80        | Störanforderung | Gruppe 0  |          |
| 81        | Störanforderung | Gruppe 1  |          |
| 82        | Störanforderung | Gruppe 2  |          |
| 83        | Störanforderung | Gruppe 3  |          |
| 84        | Störanforderung | Gruppe 4  |          |
| 85        | Störanforderung | Gruppe 5  |          |
| 86        | Störanforderung | Gruppe 6  |          |
| 87        | Störanforderung | Gruppe 7  |          |
| 88        | Störanforderung | Gruppe 8  |          |
| 89        | Störanforderung | Gruppe 9  |          |
| 90        | Störanforderung | Gruppe 10 |          |
| 91        | Störanforderung | Gruppe 11 |          |
| 92        | Störanforderung | Gruppe 12 |          |
| 93        | Störanforderung | Gruppe 13 |          |
| 94        | Störanforderung | Gruppe 14 |          |
| 95        | Störanforderung | Gruppe 15 |          |
| 96        | Störanforderung | Gruppe 16 |          |
| 97        | Störanforderung | Gruppe 17 |          |
| 98        | Störanforderung | Gruppe 18 |          |
| 99        | Störanforderung | Gruppe 19 |          |

| GB.nummer | Bedeutung                           | Benutzer                            |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 100       | Störanforderung Gruppe 20           |                                     |
| 101       | Störanforderung Gruppe 21           |                                     |
| 102       | Störanforderung Gruppe 22           |                                     |
| 103       | Störanforderung Gruppe 23           |                                     |
| 104       | Störanforderung Gruppe 24           |                                     |
| 105       | Störanforderung Gruppe 25           |                                     |
| 106       | Störanforderung Gruppe 26           |                                     |
| 107       | Störanforderung Gruppe 27           |                                     |
| 108       | Störanforderung Gruppe 28           |                                     |
| 109       | Störanforderung Gruppe 29           |                                     |
| 110       | Störanforderung Gruppe 30           |                                     |
| 111       | Störanforderung Gruppe 31           |                                     |
| 112       | Störanforderung Gruppe 32           |                                     |
| 113       | Störanforderung Gruppe 33           |                                     |
| 114       | Störanforderung Gruppe 34           |                                     |
| 115       | Störanforderung Gruppe 35           |                                     |
| 116       | Störanforderung Gruppe 36           |                                     |
| 117       | Störanforderung Gruppe 37           |                                     |
| 118       | Störanforderung Gruppe 38           |                                     |
| 119       | Störanforderung Gruppe 39           |                                     |
| 120       | Störanforderung Gruppe 40           |                                     |
| 121       | Störanforderung Gruppe 41           |                                     |
| 122       | Störanforderung Gruppe 42           |                                     |
| 123       | Störanforderung Gruppe 43           |                                     |
| 124       | Störanforderung Gruppe 44           |                                     |
| 125       | Störanforderung Gruppe 45           |                                     |
| 126       | Störanforderung Gruppe 46           |                                     |
| 127       | Störanforderung Gruppe 47           |                                     |
| 128       | Störanforderung Gruppe 48           |                                     |
| 129       | Störanforderung Gruppe 49           |                                     |
| 130       | Störanforderung Gruppe 50           |                                     |
| 131       | Störanforderung Gruppe 51           |                                     |
| 132       | Störanforderung Gruppe 52           |                                     |
| 133       | Störanforderung Gruppe 53           |                                     |
| 134       | Störanforderung Gruppe 54           |                                     |
| 135       | Störanforderung Gruppe 55           |                                     |
| 136       | Störanforderung Gruppe 56           |                                     |
| 137       | Pufferbatterieanzeige Unterspannung | System                              |
| 138       | Parity–Fehler Speicher              | System                              |
| 139       | reserviert                          |                                     |
| 140       | reserviert (Kennung H)              | System                              |
| 141       | reserviert (Kennung S)              | System                              |
| 142       | Meldung von HUP-Baustein            | HUP-Baustein AS 235                 |
| 143       | Stecker der N–AS wurde gezogen 1)   | System setzt, Anwender setzt zurück |
| 144       | Bedienung QH;                       | Anwender                            |
| 145       | Merker, ob Echtzeit funktioniert    | System                              |
|           | 0 = funktioniert                    |                                     |
|           | 1 = funktioniert nicht              |                                     |

<sup>1)</sup> nur bei Einsatz der N-AS und ab Ausgabestand F03.00 der Systemsoftware

| GB.nummer         | Bedeutung                                                                                                                                                           | Benutzer                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 146<br>147<br>148 | Netzausfall erkannt durch Echtzeituhr reserviert Wochenwechsel                                                                                                      | System<br>System<br>Anwender |
| 149               | Monatswechsel                                                                                                                                                       | Anwender                     |
| 150               | 0 = ZEen arbeiten nicht im Redundanzbetrieb                                                                                                                         | System                       |
| 151               | 1 = ZEen arbeiten im Redundanzbetrieb (M/R oder R/M)<br>1 = EAVU 0 im Grundschrank steckt und hat Zugriff auf ihre EE<br>(bei Normalprojektierung ist das EE Nr. 1) | "                            |
| 152               | 1 = EAVU 1 im Grundschrank steckt und hat Zugriff auf ihre EE (bei Normalprojektierung ist das EE Nr. 2)                                                            | "                            |
| 153               | 1 = EAVU 2 im Grundschrank steckt und hat Zugriff auf ihre EE (bei Normalprojektierung ist das EE Nr. 3)                                                            | "                            |
| 154               | 1 = EAVU 3 im Grundschrank steckt und hat Zugriff auf ihre EE                                                                                                       | "                            |
| 155               | 1 = EAVU 100 im Grundschrank steckt und hat Zugriff auf ihre EE                                                                                                     | "                            |
| 156               | (bei Normalprojektierung ist das EE Nr. 4)  1 = EAVU 101 im Grundschrank steckt und hat Zugriff auf ihre EE (bei Normalprojektierung ist das EE Nr. 5)              | "                            |
| 157               | 1 = EAVU 101 im Grundschrank steckt und hat Zugriff auf ihre EE (bei Normalprojektierung ist das EE Nr. 6)                                                          | "                            |
| 158               | 1 = EAVU 101 im Grundschrank steckt und hat Zugriff auf ihre EE                                                                                                     | "                            |
|                   | (bei Normalprojektierung ist das EE Nr. 7)                                                                                                                          | "                            |
| 159               | reserviert für AS 235 H                                                                                                                                             | "                            |
| 160               | reserviert                                                                                                                                                          | System                       |
| -                 | "                                                                                                                                                                   | "                            |
| •                 | "                                                                                                                                                                   | "                            |
|                   | "                                                                                                                                                                   | ,,                           |
|                   | "                                                                                                                                                                   | "                            |
|                   | "                                                                                                                                                                   | "                            |
|                   | "                                                                                                                                                                   | "                            |
| -                 | "                                                                                                                                                                   | "                            |
|                   | "                                                                                                                                                                   | "                            |
| -                 | "                                                                                                                                                                   | System                       |
| 191               | "                                                                                                                                                                   | System                       |
| 192               | = 0 Blinkmarken 2–12 als Blinkmarke im Bereichsmeldefeld<br>= 1 Blinkmarken 2–12 als Zeichen "2" bis "9" und "A" bis "C" im<br>Bereichsmeldefeld                    | Anwender                     |
| 193               | Störzustand < <gr1-56>&gt;Bereich 1</gr1-56>                                                                                                                        |                              |
| 194               | Störzustand, projektierbar vom Anwender Bereich 2                                                                                                                   |                              |
| 195               | Störzustand, projektierbar vom Anwender Bereich 3                                                                                                                   |                              |
| 196               | Störzustand, projektierbar vom Anwender Bereich 4                                                                                                                   |                              |
| 197               | Störzustand, projektierbar vom Anwender Bereich 5                                                                                                                   |                              |
| 198               | Störzustand, projektierbar vom Anwender Bereich 6                                                                                                                   |                              |
| 199               | Störzustand, projektierbar vom Anwender Bereich 7                                                                                                                   |                              |
| 200               | Störzustand, projektierbar vom Anwender Bereich 8                                                                                                                   |                              |
| 201               | Störzustand, projektierbar vom Anwender Bereich 9                                                                                                                   |                              |
| 202               | Störzustand, projektierbar vom Anwender Bereich 10                                                                                                                  |                              |
| 203               | Störzustand, projektierbar vom Anwender Bereich 11                                                                                                                  |                              |
| 204               | Störzustand, projektierbar vom Anwender Bereich 12                                                                                                                  |                              |

| GB.nummer  | Bedeutung                                                               |             | Benutzer        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 205        | Bildwechselanforderung Kreisbild                                        |             | SYST            |
| 206        | Bildwechselanforderung GP – Bild                                        |             | SYST            |
| 207        | Bildwechselanforderung BR – Bild                                        |             | SYST            |
| 208        | Bildwechselanforderung UB – Bild                                        |             | SYST            |
| 209        | Erstlaufkennung für akt. LAYOUT                                         |             | SYST            |
| 210        | Zyklusfehler/Überlauf ZYK 2/E12                                         |             | E14             |
| 211        | Zyklusfehler/Überlauf ZYK 3/E13                                         |             | E14             |
| 212        | Steuerungsquittung in Meldezeile QS                                     |             | SYST            |
| 213        | AS 231/MS 236 Bereichsübersicht einble                                  | enden SG 1  |                 |
| 214        | AS 231/MS 236 Bereichsübersicht einble                                  |             |                 |
| 215        | Minutenwechsel                                                          |             | E9              |
| 216        | Tageswechsel                                                            |             | E9              |
| 217        | Störung redundanter BUS                                                 |             |                 |
| 218        | BUS A aktiv                                                             |             |                 |
| 219        | BUS B aktiv                                                             |             |                 |
| +          |                                                                         |             | BESY            |
| 220<br>221 | BE-Sperrmerker (PBT) Sammelfehler bei Blockparity S-RAM                 |             | BESY E15        |
| 222        |                                                                         |             | E15             |
| 223        | Freigabe Prüfung Blockparity S–RAM PT80–Formular mit Codetabelle FC.ORF | 24          | E13             |
|            |                                                                         |             |                 |
| 224        | Erweiterter Zeichensatz Drucker = PT80                                  | X           |                 |
| 225        | Freigabe Überwachung SF61/min                                           |             | CDC4040/0VCT    |
| 226        | Ausgabesperre E/A–Busanschaltung Ko                                     |             | 6DS1312/SYST    |
| 227        | Ausgabesperre E/A–Busanschaltung Ko                                     |             | 6DS1312/SYST    |
| 228        | Ausgabesperre E/A–Busanschaltung Ko                                     |             | " "(AS 230/231) |
| 229        | PBT–Umbeschriftung bei PBT–Lebensze Bedienplatz 1                       | SYSTEM.BPBT |                 |
| 230        | PBT-Umbeschriftung bei PBT-Lebensze                                     | eichen      | SYSTEM.BPBT     |
|            | Bedienplatz 2                                                           |             |                 |
| 231        | Sperre Ersatzbildausgabe SYST, BILD                                     |             | BESY            |
| 232        | ZYK 5: 1 = läuft auch unter STO                                         |             |                 |
|            | 0 = läuft nicht unter STO                                               |             |                 |
| 233        | reserviert                                                              |             | SYST            |
| 234        | STO-Kennung                                                             |             |                 |
| 235        | KOPP 1-0 Reserveeingang 24V                                             | RES1        | SYST            |
| 236        | KOPP 1–1 Lüfter Grundschrank                                            | LK1         | SYST            |
| 237        | KOPP 1–2 Übertemp. Grundschrank                                         | ÜT1         | SYST            |
| 238        | KOPP 1-3 Türkontakt Grundschrank                                        | TK1         | SYST            |
| 239        | KOPP 1–4 Brücke Kopp 1                                                  |             |                 |
| 240        | KOPP 2-0 RES2                                                           |             | SYST            |
| 241        | KOPP 2-1 Lüfter Erwschrank                                              | LK2         | SYST            |
| 242        | KOPP 2–2 Übertemp. Erwschrank                                           | ÜT2         | SYST            |
| 243        | KOPP 2-3 Türkontakt Erwschrank                                          | TK2         | SYST            |
| 244        | reserviert                                                              |             | SYST            |
| 245        | reserviert                                                              |             | SYST            |
| 246        | reserviert                                                              |             | SYST            |
| 247        | reserviert                                                              |             | SYST            |
| 248        | reserviert                                                              |             | SYST            |
| 249        | reserviert                                                              |             | SYST            |

| GB.nummer | Bedeutung                                                                 | Benutzer     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 250       | interner Merker für Minutenwechsel                                        | SYST         |
| 251       | interner Merker für Tageswechsel                                          | SYST         |
| 252       | interner Blinkmerker AS 231/MS 236                                        | SYST         |
| 253       | Löschen der Historie des nachfolgend angewählten Be-                      | SYST         |
|           | reichs AS 231/MS 236                                                      |              |
| 254       | Uhrzeit-/Meldungsausgabe Zeile 0                                          | SYST         |
| 255       | AS 235 SYSTEM-Kennbit                                                     |              |
| 256       | AS-Kennbit Systemvariante                                                 | Systemvorbe- |
|           | 0 = Energietechnik; bei AS 230/235/x88 nicht zulässig                     | setzung      |
|           | 1 = Verfahrenstechnik; Pflichteintrag bei AS 230/235/x88                  |              |
| 257       | reserviert                                                                | SYST         |
| 258       | reserviert                                                                | SYST         |
| 259       | reserviert                                                                | SYST         |
| 260       | Auswahl Diskettenformatierung:                                            |              |
|           | - 1 = high density (GB.ORPA.261 irrelevant)                               | Vorbesetzung |
|           | - 0 = single density (GB.ORPA.261 relevant)                               | J            |
| 261       | Auswahl Mini-Disketteneinheit:                                            |              |
|           | - 1 = 80-Spur-LW                                                          | Anwender     |
|           | -0 = 40-Spur-LW                                                           | vorgeben     |
| 262       | ODIS/INIS-Schalter für Anlaufverzögerung des Zyklus 3 in                  | Anwender     |
|           | AS 488–Systemen                                                           | vorgeben     |
| 263       | Bediengrenzen beim RN-Baustein überwachen:                                | Anwender     |
|           | - 0 = Überschreitung nicht abweisen                                       | vorgeben     |
|           | - 1 = Überschreitung abweisen                                             | Ü            |
| 264       | BKS, Verhalten bei gestörten Binärwerten:                                 | Anwender     |
|           | <ul> <li>0 = gestörte Binärwerte werden 0 gesetzt</li> </ul>              | vorgeben     |
|           | <ul> <li>1 = gestörte Binärwerte werden unverändert übertragen</li> </ul> | J            |
| 265       | Online-Booten des System-RAM bei Ladefehler                               | Wartungs-    |
|           | (nur AS 488/TM)                                                           | schalter     |
| 266       | Schalter für Leittechnikmeldung S 369                                     | Anwender     |
| 267       | reserviert                                                                | vorgeben     |
| 268       | reserviert                                                                |              |
| 269       | reserviert                                                                |              |
| 270       | interner Merker "Buspuffer voll/gesperrt"                                 | SYST         |
| 271       | reserviert                                                                |              |
| 272       | systemintern                                                              | SYST         |
| 273       | Sperre des Ziel-AS für zentrale Strukturierung                            | SYST         |
| 274       | reserviert                                                                |              |
| :         | :                                                                         |              |
| :         | :                                                                         |              |
| :         | :                                                                         |              |
| 300       | reserviert                                                                |              |

#### 10.7.9 System-/Fehlermeldungen

#### Zuordnung der Systemmeldenummern:

Hardware: S 300 – S 319  $\rightarrow$  Zentralprozessor/Mikroprogramm/Speicher Hardware

S 320 – S 329  $\rightarrow$  Prozessperipherie/Funktionsbausteine Online

S 330 – S 339  $\rightarrow$  Standardperipherie

S 340 − S 349 → Schrankmeldungen

Software: S  $350 - S 359 \rightarrow Betriebssystem$ 

 $S 360 - S 370 \rightarrow Steuerungsmeldungen$ 

S 371 - S 389

und S 399  $\rightarrow$  N8/N-AS/CS275-Busmeldungen

S 390 – S 393  $\rightarrow$  AS 231–Meldungen

 $F400 - F499 \rightarrow Bediensystem$ 

 $F 500 - F 599 \rightarrow TML-Compiler$ 

 $S 600 - S 6xx \rightarrow spezifische Busmeldungen$ 

S 700 − S 799 → FM–Bausteinmeldungen

Die Systemmeldeliste gilt für AS 230/AS 235, AS 231/MS 236 sowie für AS 388/TM und AS 488/TM. Meldungen, die nur für AS 388/TM und AS 488/TM gelten haben einen entsprechenden Vermerk.

Ist bei einem Bausteintyp XXXX eingetragen, so bedeutet dies immer, daß der tatsächlich meldende übergeordnete Baustein in der Meldung aufgeführt ist. Wenn der Wartungsschalter gesetzt ist, wird eine Leittechnikmeldung durch eine zweite Zeile ergänzt. Darin ist der Baustein aufgeführt, in dem die Meldung erzeugt wurde, und die relative Adresse, an der das Ereignis auftrat.

### Online-Meldungen

| Baustein-Typ | Melde-Nr. | Beschreibung R: = Reaktion A: = Abhilfe                                                                                                                                                                            |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V235 version | 300       | Systemanlauf nach undefiniertem RAM-Speicher (Neustart) und<br>nach Batterieausfall mit definiertem Rücksetzen des gesamten<br>RAM-Speichers<br>R: Anlaufmeldung<br>A: –                                           |
| V235 version | 301       | Systemanlauf nach Netzausfall, RAM-Speicher o.k. (Wiederanlauf nach Netzwiederkehr mit definiertem Rücksetzen gerätespezifischer RAM-Listen) R: Anlaufmeldung A: -                                                 |
| XXXX         | 302       | Belegkennung verletzt durch Zugriff auf undefinierte lokale Variable R: keine Befehlsausführung A: Programmprüfung (NEMO)/Bausteinparameter prüfen/ Vorbesetzung prüfen                                            |
| XXXX         | 303       | System–RAM–Schreibverbot verletzt<br>R: keine Befehlsausführung<br>A: TML–Programm ändern                                                                                                                          |
| XXXX         | 304       | Adressierfehler im Baustein<br>R: Abbruch des laufenden Programms<br>A: Programmprüfung (NEMO)/Bausteinparameter prüfen                                                                                            |
| SYSTUHR      | 305       | gepufferte Echtzeituhr defekt<br>R:<br>A: Speicherbaugruppe austauschen                                                                                                                                            |
| xxxx         | 305       | Quittungsverzug in Peripherie (Peripheriekoppelbaugruppen/<br>SF/KSF) R: Treiber meldet "BGF" = 1, gelesene Werte gestört (#) A: Adressierung Brückeneinstellung/Baugruppe prüfen<br>(Sicherung)/Baustein ausbauen |
| XXXX         | 306       | Befehl nicht interpretierbar (NNN) R: Abbruch des laufenden Programms A: Systemfehler/Speicherfehler                                                                                                               |
| XXXX         | 307       | Typfehler bei Variablenzugriff<br>R: Abbruch des laufenden Programms<br>A: Programmprüfung (NEMO)/Bausteinparameter prüfen                                                                                         |
| XXXX         | 308       | Festpunktüberlauf<br>(für Anwender reservierte Nummer)                                                                                                                                                             |
| XXXX         | 309       | Exponent-Über/Unterlauf (für Anwender reservierte Nummer)                                                                                                                                                          |
| XXXX         | 310       | Division durch Null R: Meldung, A: Daten prüfen, Anwenderreaktion                                                                                                                                                  |
| XXXX         | 311       | Objekt nicht vorhanden<br>R: Meldung, Abbruch<br>A: Baugruppentyp ME-Baugruppe zu Treiber korrigieren                                                                                                              |

| Baustein-Typ | Melde-Nr. | Beschreibung R: = Reaktion A: = Abhilfe                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYST         | 312       | Übertragungsfehler ser. Schnittstelle<br>R: Eingabe verworfen<br>A: Übertragungsstrecke/Tastatur prüfen                                                                                                       |
| XXXX         | 313       | Mehrfachadressierung über Prozeßperipherie R: Treiber meldet "BGF = 1", gelesene Werte gestört (#), geschriebene Werte an n Ziele A: Adressierung/Brückeneinstellung, Baugruppen prüfen                       |
| xxxx         | 314       | Schreibversuch in System-RAM: Syst-RAM oder RAM-Speicher defekt oder nicht vorhanden (Parityfehler) R: Abbruch des laufenden Programms A: Programm prüfen/Speicher prüfen/ Baugruppen austauschen             |
| DAUERDMA     | 315       | DMA-Daueranforderung/Zeitfehler (Hardwarefehler) R: DMA gesperrt, reduzierte Prozessorleistung A: Mini-Disk-/Busanschaltbaugruppe/Baugruppenprüfen/tauschen/Codewort "TPER"/System rücksetzen durch ZRS-Taste |
| V235 version | 316       | Ladevorgang erfolgreich beendet (alle Disketten) R: Anlaufmeldungen A: –                                                                                                                                      |
| V235 version | 317       | Offline–Rücksetzung erfolgreich beendet (Codewort RSOF) R: Anlaufmeldung A: –                                                                                                                                 |
| V235 version | 318       | "Löschen von Anwenderdaten" beendet (Codewort "LOES"),<br>RAM-Speicher-Anwenderbereich gelöscht<br>R: Anlaufmeldung<br>A: -                                                                                   |
| V235 version | 319       | Fehler im System-RAM-Speicher Quersummenfehler R: undefiniert A: Wartung benachrichtigen                                                                                                                      |

#### **Treiber und Bausteine Online**

| Baustein-Typ | Melde-Nr. | Beschreibung<br>R: = Reaktion<br>A: = Abhilfe                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXXX         | 320       | Bei den Funktionsbausteinen AE oder ZE Anzeige "Überlauf" oder bei dem Funktionsbaustein AE Anzeige "Drahtbruch" R: keine Wertübernahme, Störkennungseintrag (#) A: Verdrahtung/Baugruppe prüfen                                          |
| XXXX         | 321       | E/A-Baugruppenfunktion gestört (Zyklusfehler/Doppellesefehler) R: keine Wertübernahme, Störkennungseintrag (#) A: Baugruppe prüfen/Zyklus prüfen                                                                                          |
| xxxx         | 322       | Störbitkennung in Ausgabewert gesetzt R: Ausgabe über Funktionsbausteine BAU, AA abhängig von GB.ORPA.29 bzw. 30 wird Ausgabe durchgeführt oder unter- drückt A: Datenfluß/Verschaltungen bis Fehlerquelle prüfen (Rückver- folgung)      |
| SYST         | 323       | Funktionsüberwachung SF61 (Alarmsammelbaugruppe) angesprochen (Quittungsverzug/Mehrfachadressierung) R: GB.ORPA.10 = "1" und Systemmeldung A: Baugruppe prüfen; zur Beseitigung des Quittungsverzugs temporär die Überwachung abschalten. |
| XXXX         | 324       | Bearbeitungssperre ME-Baugruppe<br>R: Meldung<br>A: Anwender                                                                                                                                                                              |
| XXXX         | 325       | bausteinspezifische Anzeige 1                                                                                                                                                                                                             |
| XXXX         | 326       | bausteinspezifische Anzeige 2                                                                                                                                                                                                             |
| PROT         | 327       | Ausgabe eines Protokollformulars nicht möglich (PROT–<br>Baustein)<br>R: Abbruch des laufenden Programms<br>A: Baugruppe, Drucker, Verdrahtung, SV, Papier prüfen, System<br>rücksetzen (RSOF), Bausteinparameter prüfen                  |
| RAD          | 328       | Arithmetikfehler; (Wurzel aus negativer Zahl) R: Ausgangswert kleiner Null A: Eingangswert prüfen                                                                                                                                         |
| LN           | 329       | Arithmetikfehler bei Logarithmus (Ln (0)) R: Störkennungseintrag; Y wird (unendlich) A: Eingangswert prüfen                                                                                                                               |

| Baustein-Typ | Melde-Nr. | Beschreibung R: = Reaktion; A: = Abhilfe                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXXX         | 330 1)    | Störung: PBT/Strukturiertastatur 1 R: keine Ein–/Ausgabemöglichkeit A: Baugruppe, Geräte, Verdrahtung, Brücken, SV prüfen, System rücksetzen (RSOF)                                        |
| PASSWORT     | 330       | An PBT 1 wurde ein falsches Paßwort eingegeben R: PBT weist Eingabe ab; keine Störungsanzeige am AS–Zentralteil. A: richtiges PBT–Paßwort verwenden                                        |
| XXXX         | 331 1)    | Störung: PBT/Strukturiertastatur2 R: keine Ein–/Ausgabemöglichkeit A: Baugruppe, Gerät, Verdrahtung, Brücken, SV prüfen, System zurücksetzen (RSOF)                                        |
| PASSWORT     | 331       | An PBT 2 wurde ein falsches Paßwort eingegeben R: PBT weist Eingabe ab; keine Störungsanzeige am AS–Zentralteil A: richtiges PBT–Paßwort verwenden                                         |
| XXXX         | 332 1)    | Störung: Farbbildgenerator für SG 1 R: keine Ausgabemöglichkeit A: Baugruppe prüfen/tauschen, System rücksetzen (RSOF)                                                                     |
| xxxx         | 333 1)    | Störung: Farbbildgenerator für SG 2<br>R: keine Ausgabemöglichkeit<br>A: Baugruppe prüfen/tauschen, System rücksetzen (RSOF)                                                               |
| XXXX         | 334 1)    | Störung: Protokoll–Drucker 1 R: keine Ausgabemöglichkeit; Ausgabeaufrufe gehen verloren A: Baugruppe, Drucker, Verdrahtung, Brücken, SV prüfen, Papierweg prüfen, System rücksetzen (RSOF) |
| XXXX         | 335 1)    | Störung: Protokoll–Drucker 2 R: keine Ausgabemöglichkeit; Ausgabeaufrufe gehen verloren A: Baugruppe, Drucker, Verdrahtung, Brücken, SV prüfen, Papierweg prüfen, System rücksetzen (RSOF) |
| XXXX         | 336 1)    | Störung: Meldedrucker 1 R: keine Ausgabemöglichkeit; Ausgabeaufrufe gehen verloren A: Baugruppe, Drucker, Verdrahtung, Brücken, SV prüfen, Papierweg prüfen, System rücksetzen (RSOF)      |
| XXXX         | 337 1)    | Störung: Meldedrucker 2 R: keine Ausgabemöglichkeit; Ausgabeaufrufe gehen verloren A: Baugruppe, Drucker, Verdrahtung, Brücken, SV prüfen, Papierweg prüfen, System rücksetzen (RSOF)      |
| XXXX         | 338 1)    | Störung: Mini–Disk R: keine Ausführung der Bedienungen "LA, AR, DI, FORM" siehe Bedienermeldungen F 4xx A: Baugruppe, Gerät, Diskette überprüfen, System rücksetzen (RSOF)                 |

### 1) Anmerkung

Systembedingt können Leittechnikmeldungen von Standard–E/A–Geräten (z. B. Drucker unklar) zum Teil erst beim 2. Ansprechen des Gerätes erkannt und gemeldet werden!

#### Schrankmeldungen

| Baustein-Typ | Melde-Nr. | Beschreibung R: = Reaktion A: = Abhilfe                                                                                                                                                                            |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXXX         | 339 1)    | Störmeldung des Kanals für Klartext- u. Bedientelegramme im AS R: Telegramm verwerfen/N8 rückgesetzt A: Codewort "TPER"/Baugruppe prüfen                                                                           |
| FREMDBED     | 339       | fremde Bedienung außerhalb Busstrukturierung angekommen<br>R: nur Meldung, keine Ausführung der Bedienung<br>A:                                                                                                    |
| SYSTPRUE     | 340       | Zentralschrank meldet Übertemperatur R: nach ca. 1 min Abschaltung der AS–235–Stromversorgung; Ansteuerung der Schranklampe A: Umgebungstemperatur/Belüftung prüfen; evtl. Überlast der Verlustleistung im Schrank |
| SYSTPRUE     | 341       | Erweiterungsschrank meldet Übertemperatur R: LTM, Ansteuerung der Schranklampe A: Umgebungstemperatur/Belüftung prüfen; evtl. Überlast der Verlustleistung im Schrank                                              |
| SYSTPRUE     | 342       | Ausgabesperrschalter von 6DS1 312–8AB gesetzt<br>R: keine Ausgabe an SF0 – 60<br>A: Rückstellen des Schalters                                                                                                      |
| SYSTPRUE     | 343       | Türkontakt Grundschrank<br>R: –<br>A: Tür schließen                                                                                                                                                                |
| SYSTPRUE     | 344       | Türkontakt Erweiterungsschrank<br>R: –<br>A: Tür schließen                                                                                                                                                         |
| SYSTPRUE     | 345       | Ausgabesperrschalter von 6DS1312–8AB (2. Baugruppe) gesetzt R: keine Ausgabe an SF100–160, Baugruppenträger 4 – 6 A: Rückstellen des Schalters                                                                     |
| SYSTPRUE     | 346       | Lüfterkontakt 1 von WT1<br>R: LTM, Ansteuerung der Schranklampe<br>A: WT1 prüfen/reinigen/tauschen, Umgebungstemperatur prüfen                                                                                     |
| SYSTPRUE     | 347       | Lüfterkontakt 2 von zusätzlichen Lüftern/WT2 im Erweiterungs-<br>schrank<br>R: LTM, Ansteuerung der Schranklampe<br>A: WT2 prüfen/reinigen/tauschen, Umgebungstemperatur prüfen                                    |
| SYSTPRUE     | 348       | reserviert für AS 230                                                                                                                                                                                              |
| SYSTPRUE     | 349       | Reservemeldesignal 1 aus Grundschrank<br>R: nur Anwendermeldung, programmierbare Reaktion ab<br>GB. ORPA ableitbar<br>A: wenn nicht benützt, Kontakt belegen                                                       |

<sup>1)</sup> Systembedingt k\u00f6nnen Leittechnikmeldungen von Standard-E/A-Ger\u00e4ten (z. B. Drucker unklar) zum Teil erst beim zweiten Ansprechen des Ger\u00e4tes erkannt und gemeldet werden!

### Betriebssystem

| Baustein-Typ                                                  | Melde-Nr.         | Beschreibung R: = Reaktion A: = Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYSTPRUE                                                      | 350 <sup>1)</sup> | Speicherprüfung bei BGT 6DS9005–8AB: Lesefehler im EPROM, Baugruppe 1 R: Eintrag des Fehlerortes in Systemliste A: Wartung benachrichtigen                                                                                                                                                                                         |
| SYSTPRUE                                                      | 351 <sup>1)</sup> | Speicherprüfung bei BGT 6DS9005–8AB: Lesefehler im RAM 0 – 512kB R: Eintrag der Fehlerzahl in Systemliste A: Wartung benachrichtigen                                                                                                                                                                                               |
| SYSTPRUE                                                      | 352 <sup>1)</sup> | Speicherprüfung bei BGT 6DS9005–8AB: Lesefehler im EPROM, Baugruppe 2 R: Eintrag des Fehlerortes in Systemliste A: Wartung benachrichtigen                                                                                                                                                                                         |
| SYSTPRUE                                                      | 353 1)            | Speicherprüfung bei BGT 6DS9005–8AB: Lesefehler im RAM 512kB – 1024kB R: Eintrag Fehlerzahl in Systemliste A: Wartung benachrichtigen                                                                                                                                                                                              |
| SYSTPRUE                                                      | 354               | Speicherprüfung 6DS1 844–8xA: Fehler im System–RAM–<br>Bereich<br>R: –<br>A: Wartung benachrichtigen                                                                                                                                                                                                                               |
| SYSTPRUE                                                      | 355               | Speicherprüfung 6DS1 844–8xA: Fehler im Anwender–RAM–<br>Bereich 0 MByte bis 1 MByte<br>R: –<br>A: Wartung benachrichtigen                                                                                                                                                                                                         |
| SYSTPRUE                                                      | 356               | Speicherprüfung 6DS1 844–8xA: Fehler im Anwender–RAM–<br>Bereich 1 MByte bis 4 MByte<br>R: –<br>A: Wartung benachrichtigen                                                                                                                                                                                                         |
| SYSTPRUE                                                      | 357 <sup>2)</sup> | Pufferbatterie leer R: – A: Pufferbatterie austauschen                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ZYK BEDI<br>ZYK 1<br>ZYK 2<br>ZYK 3<br>ZYK 4<br>ZYK 5<br>XXXX | 358 <sup>3)</sup> | Kellerbereich zu klein; zu viele LA/LB-Variablen benutzt und/<br>oder zu viele Programmschachtelungen<br>R: Abbruch des laufenden Programms<br>A: Anzahl der LA/LB-Variablen verringern: Überprüfung auf unbe-<br>nutzte Variablen und bessere Ausnutzung der vorhandenen<br>Variablen; Schachtelung der Unterprogramme verringern |
| ZYK BEDI<br>ZYK 1<br>ZYK 2<br>ZYK 3<br>ZYK 4<br>ZYK 5<br>XXXX | 359 <sup>3)</sup> | Kellerbereich zu klein Fehler im Anwenderprogramm aufgetreten! Fehlermeldung kann mangels Kellerbereich nicht mehr erzeugt werden! R: Anwenderprogramm wird abgebrochen A: Überprüfung der/des Anwenderprogramme(s), Fehler bei SET/MUX, Verquellung, Variable nicht belegt etc.                                                   |

<sup>1)</sup> nur für AS 230-Systeme Version B, C, D

<sup>2)</sup> nur für AS 230-System ab Version E und für AS 235

 $<sup>^{3)}</sup>$  nur für AS 235–Systeme ab Version F2 und für AS x88/TM

### Steuerungs-Meldungen

| Baustein-Typ | Melde-Nr. | Beschreibung<br>R: = Reaktion<br>A: = Abhilfe                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXXX         | 360       | Steuerkette unvollständig<br>R: Baustein-Abbruch;<br>A: Steuerkette korrigieren                                                                                                                                                                                |
| SYST         | 361       | KE-Baustein vor gesuchtem Schritt R: keine Bearbeitung der Steuerkette A: Steuerkette korrigieren                                                                                                                                                              |
| SYST         | 362       | XA-/XB-Baustein in Steuerkette vorhanden R: Baustein-Abbruch, keine Bearbeitung der Steuerkette A: Steuerkette korrigieren bzw. XA-/XB-Baustein ausbauen                                                                                                       |
| SYST         | 363       | KE-Baustein vor Sprungziel R: keine Bearbeitung der Steuerkette A: Steuerkette korrigieren                                                                                                                                                                     |
| SYST         | 364       | S-/G-Baustein fehlt<br>R: Baustein-Abbruch<br>A: Steuerkette korrigieren                                                                                                                                                                                       |
| G            | 365       | KA-Baustein fehlt<br>R:<br>A:                                                                                                                                                                                                                                  |
| G            | 366       | Schutz–Freigabe hat durch Fehlbedienung angesprochen R: nur Meldung A: Bausteinparameter prüfen                                                                                                                                                                |
| G            | 367       | Laufzeitfehler durch abgelaufene Überwachungszeit<br>R: Steuerkette steht<br>A: Fortschaltbedingungen für KB–Baustein prüfen                                                                                                                                   |
| XXXX         | 368       | Sprungziel im KS–/KB–Baustein nicht parametriert<br>R: Baustein–Abbruch; keine Bearbeitung der Steuerkette<br>A: Sprungbedingung löschen/Sprungziel parametrieren                                                                                              |
| XXXX         | 369       | Schreibversuch auf eine Variable mit Schreibschutz (nur AS x88/TM); siehe GB.ORPA.266 R: Variable wird nicht überschrieben; Die Leittechnikmeldung ist eine Warnmitteilung für den Projekteur. A: Ein Projektierungsfehler im Gesamtsystem muß behoben werden. |
| XXXX         | 370       | Nach MPX-Baustein fehlt KS-/VS-Baustein R: Bausteinabbruch A: KS-/VS-Baustein einbauen bzw. MPX-Baustein ausbauen                                                                                                                                              |

### N8/Bus-Meldungen

| Baustein-Typ                                                          | Melde-Nr.         | Beschreibung<br>R: = Reaktion<br>A: = Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYST@LTM<br>PKF xxxx                                                  | 371               | Puffer zu 80 Prozent belegt<br>R: nur Warnung<br>A: Quittieren (QF;Baustein)                                                                                                                                                                                                 |
| SYST@LTM<br>PKF xxxx                                                  | 372               | Puffer nur noch 1 Platz frei R: Meldungen gehen verloren A: Quittieren (QF;Baustein)                                                                                                                                                                                         |
| V235 version                                                          | 373               | Kein Speicherplatz für gewählte Umlaufpuffergröße für N8/N-AS-Telegramme vorhanden R: Für den Umlaufpuffer, dessen Platz nicht ausreicht, können keine Telegramme empfangen werden. A: kleinere Puffergröße wählen, RAM-Speicher komprimieren (RSOF), RAM-Speicher erweitern |
| V235 version                                                          | 374               | N8 während des Anlaufs nicht parametrierbar<br>R: keine Kopplung möglich<br>A: N8/N–AS überprüfen, Codewort "TPER"                                                                                                                                                           |
| BUS/b/ta<br>b = Busnr.<br>ta = Teilneh-<br>mernr.<br>des Sen-<br>ders | 375 2)            | BKE-Baustein für gekommene Telegramme nicht vorhanden R: Ankommende Telegramme können nicht bearbeitet werden. A: BKE im Empfängersystem prüfen, danach Kopplung neu aufbauen (Codewort "KC/KD"); Adresse im BKS prüfen                                                      |
| BUS/b/ta                                                              | 376 2)            | AKE-Baustein für gekommene Telegramme nicht vorhanden R: Ankommende Telegramme können nicht bearbeitet werden. A: AKE im Empfängersystem prüfen, danach Kopplung neu aufbauen (Codewort"KC/KD"); Adresse im AKS prüfen                                                       |
| BUS/b/ta                                                              | 377 <sup>2)</sup> | ZKE-Baustein für gekommene Telegramme nicht vorhanden R: Ankommende Telegramme können nicht bearbeitet werden. A: ZKE im Empfängersystem prüfen, danach Kopplung neu aufbauen (Codewort "KC/KD") Adresse im ZKS prüfen                                                       |
| SYSTMKE                                                               | 378 <sup>2)</sup> | MKE-Baustein nicht vorhanden<br>R: Meldung geht verloren<br>A: MKS austragen oder MKE strukturieren                                                                                                                                                                          |
| SYSTBUSA                                                              | 379               | Busanschaltung ist überlastet oder unklar, mindestens 10 Telegramme konnten nicht abgegeben werden. R: Entweder ist keine Kopplung mehr möglich oder Telegramme gehen verloren. A: N8/BUS prüfen bzw. Busbelastung vermindern                                                |

<sup>2)</sup> Die Meldung wird vom empfangenden AS ausgegeben. Mit BUS/b/ta wird der Sender angegeben.

| Baustein-Typ | Melde-Nr.         | Beschreibung R: = Reaktion A: = Abhilfe                                                                                                                                  |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AKE/BKE      | 380               | Zieladresse bei Telegrammbearbeitung nicht gefunden R: AKS/BKS/ZKS-Daten wurden nicht oder nur teilweise eingetragen. A: Bausteinparameter des Empfängerbausteins prüfen |
| BUS/b/ta     | 381               | Passiver Bus gestört oder nicht vorhanden<br>R: nur Meldung<br>A: –                                                                                                      |
| BUS/b/ta     | 382 2)            | Empfänger eines Telegramms kann nicht gefunden werden (Systemfehler) R: Telegramm geht verloren A: Systemfehler; Anlaufversuch bei Empfänger (RSOF)                      |
| BUS/b/ta     | 383 2)            | Empfangsdatenblock wegen hoher Buslast gesperrt R: Telegramme gehen verloren A: Busbelastung vermindern                                                                  |
| BUS/b/ta     | 384 2)            | Empfangsdatenblock zu klein R: Telegramme gehen verloren A: Systemfehler, Versuch Wiederanlauf                                                                           |
| BUS/b/ta     | 385 <sup>2)</sup> | Schreibschutzverbot im Empfangsdatenblock R: Telegramme werden abgewiesen A: Systemfehler                                                                                |
| BUS/b/ta     | 386 <sup>2)</sup> | N8/N-AS des meldenden Teilnehmers gestört (Hardwarefehler) R: Abbruch der Übertragung A: Codewort "TPER", N8-Baugruppe prüfen                                            |
| BUS/b/ta     | 387 1) 2) 3)      | Übertragung gestört (Hardwarefehler) R: Abbruch der Übertragung A: Codewort "TPER", Leitungsführung prüfen, Stecker prüfen                                               |
| BUS/b/ta     | 388 2)            | Buskoppler/GT/Ziel–N8 gestört (Hardwarefehler) R: Telegramme gehen verloren A: Adressen und Hardware im entsprechenden Empfänger oder Buskoppler prüfen                  |
| BUS/b/ta     | 389 2)            | Buskoppler oder Ziel-N8 wegen Überlast noch tätig<br>R: Telegramme gehen verloren<br>A: Buslast vermindern                                                               |

<sup>1)</sup> weitere Meldung: Stecker der Nahbusanschaltbaugruppe gezogen (nur bei Einsatz der N–AS und ab Systemsoftware F03.00)

<sup>2)</sup> Die Meldung wird vom empfangenden AS ausgegeben. Mit BUS/b/ta wird das Ziel des gesendeten Telegramms angegeben.

<sup>3)</sup> Die Bus-/Teilnehmernummer kann fallweise auch vom Buskoppler stammen.

### AS 231-Meldungen

| Baustein-Typ | Melde-Nr. | Beschreibung R: = Reaktion A: = Abhilfe                                                                                                                      |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 390       | Meldungspuffer voll (AS 231/MS 236) A: Quittieren durch "QS;", Drucker überprüfen oder Puffer vergrößern                                                     |
| @PKE         | 391       | PKE Puffer voll (AS 231/MS 236) R: Es werden keine weiteren Meldungen mehr aufgenommen. A: Quittieren durch "QS;", Drucker überprüfen oder Puffer vergrößern |
| XXXX         | 392       | MAG-Baustein fehlt (AS 231/MS 236) R: keine Meldungsverarbeitung A: MAG-Baustein definieren                                                                  |
| XXXX         | 393       | Bereichs- oder Gruppennummer im MAG-Baustein ist noch<br>auf 0 (AS 231/MS 236)<br>R: keine Meldungsausgabe<br>A: Parametrieren des MAG-Bausteins             |

### AS 488/TM-Meldungen

| Baustein-Typ | Melde-Nr. | Beschreibung<br>R: = Reaktion<br>A: = Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXXX         | 394       | reserviert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MC-FEHLT     | 395       | Memory Card fehlt R: Nach dem Ziehen der Memory Card im laufenden Betrieb wird eine Leittechnikmeldung erzeugt. A: Vorkehrungen gegen STOP einleiten; Memory Card wieder stecken                                                                                                                                                                                                                              |
|              | 396       | Archivierte Struktur ist fehlerhaft R: Nach dem Archivieren wurde ein Strukturfehler gefunden. Das AS ist mit der aktuellen Struktur nicht anlauffähig. Meldung mit F 396 A: Der Eintrag der Archivierung in der Datei LA_AR.INI wird gelöscht. Der nächste Hochlauf erfolgt mit gelöschtem Anwenderspeicher. Die Archivierung nochmals versuchen. Wenn der Fehler bleibt, dann bitte die Hotline ansprechen. |
| BUS/b/ta     | 397       | Bilddaten von nicht mehr gekoppeltem AS R: Zyklische Busbelastung; Der Teilnehmer wehrt ab. A: Von der ursprünglichen Bedienstelle (gleiche Bus- und Teilnehmernummer) erneut beim Zielteilnehmer anmelden (ANMS). Den letzten Vorgang ordnungsgemäß beenden und anschließend wieder abmelden (ABMS).                                                                                                         |

# Allgemeine Busmeldung AS 235/230/231/MS 236

| Baustein-Typ | Melde-Nr. | Beschreibung R: = Reaktion A: = Abhilfe                                                          |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXXX         | 398       | Die N8 hatte sich deparametriert; eine Neuparametrierung wurde automatisch durchgeführt.         |
| EXT LTM      |           | LTM von fremdem AS über Bus eingetroffen Die empfangene LTM wird ausgedruckt.                    |
| BUS/b/ta     | 620       | Busmeldung: BUS A aktiv/Bus B o.k. R: nicht quittierpflichtige Meldung auf Drucker A: -          |
| BUS/b/ta     | 621       | Busmeldung: BUS A aktiv/Bus B gestört<br>R: nicht quittierpflichtige Meldung auf Drucker<br>A: – |
| BUS/b/ta     | 630       | Busmeldung: BUS B aktiv/Bus A o.k. R: nicht quittierpflichtige Meldung auf Drucker A: -          |
| BUS/b/ta     | 631       | Busmeldung: BUS B aktiv/Bus A gestört R: nicht quittierpflichtige Meldung auf Drucker A: –       |

Die Leittechnikmeldungen S 620 – S 631 werden  $\bf n$   $\bf u$   $\bf r$  als Meldung auf den Drucker ausgegeben und müssen nicht freigegeben werden!

# Feldmultiplexer

| Baustein-Typ | Melde-Nr.                 | Beschreibung R: = Reaktion; A: = Abhilfe                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FM           | 7xx<br>xx = 044           | FM-Peripherie-Baugruppe gestört<br>R: Ein-/Ausgabe gestört<br>A: Adressierung/Brückeneinstellung                                                                                        |
| AEF          | 7xx<br>xx =<br>Baugr.–nr. | AE-Baugruppe in Feldmultiplexer gestört R: Analogeingabewerte gestört A: Wartung                                                                                                        |
| AAF          | 7xx<br>xx =<br>Baugr.–nr. | AA-Baugruppe in Feldmultiplexer gestört R: Analogwertausgabe undefiniert oder NOT AUS A: Wartung/Treiber abschalten                                                                     |
| BEF          | 7xx<br>xx =<br>Baugr.–nr. | BE-Baugruppe in Feldmultiplexer gestört<br>R: Binäreingabewerte gestört<br>A: Wartung                                                                                                   |
| BAF          | 7xx<br>xx =<br>Baugr.–nr. | BA-Baugruppe in Feldmultiplexer gestört R: Binärausgabe undefiniert oder NOT AUS A: Wartung/Treiber abschalten                                                                          |
| FM           | 770<br>780                | FM-Baugruppe (A) gestört FM-Baugruppe (B) gestört R: keine Kommunikation zum Feldmultiplexer A: Umschalten auf redundanten Kanal                                                        |
| FM           | 771<br>781                | Schnittstelle zu FM-Zentralteil (A) gestört Schnittstelle zu FM-Zentralteil (B) gestört R: keine Kommunikation auf dieser Schnittstelle A: Umschalten auf redundantenTreiber            |
| FM           | 772<br>782                | Schnittstelle zu FM-Baugruppe (A) gestört Schnittstelle zu FM-Baugruppe (B) gestört R: keine Kommunikation auf dieser Schnittstelle A: Umschalten auf redundanten Treiber               |
| FM           | 773<br>783                | FM–Zentralteil Stromversorgung (A) gestört FM–Zentralteil Stromversorgung (B) gestört R: automatische Umschaltung auf anderen ZT A: Umschalten auf redundanten Treiber                  |
| FM           | 774<br>775<br>776         | FM-Peripherie-Stromversorgung gestört FM-Peripherie gestört Mehrfachadressierung in FM-Peripherie R: Sicherheitsstellung im Feldmultiplexer A: Wartung, gezieltes Anfahren erforderlich |
| FM           | 777                       | FM-Peripherie auf NOT AUS R: nur Warnmeldung, Sicherheitsstellung A: Ausgabetreiber abschalten                                                                                          |
| FM           | 785                       | Messung der Klemmentemperatur gestört                                                                                                                                                   |
| FM           | 786                       | Betriebstemperatur im FM–Zentralteilschrank außerhalb<br>des zulässigen Bereichs<br>R: keine Kanalumschaltung<br>A:                                                                     |
| BEF          | 790                       | Parametrierung unzulässig, Bereichsübersicht R: keine Bearbeitung                                                                                                                       |
| BAF          |                           | A: neu parametrieren, Strukturieranweisung beachten                                                                                                                                     |

# System-Meldungen

Bedien-Meldungen

| Melde-<br>nummer | Bedeutung                                                                 | Bemerkungen                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| F 400            | Reserve                                                                   |                                   |
| F 401            | ORPA nicht vorhanden                                                      |                                   |
| F 402            | kein Speicherplatz vorhanden,<br>Speicherplatz in Strukturier-AS zu klein | Strukturierung über Bus           |
| F 403            | kein freier Bausteintyp vorhanden                                         |                                   |
| F 404            | Fehler beim Kopieren                                                      |                                   |
| F 405            | kein Platz im verwalteten Bereich                                         |                                   |
| F 406            | angegebene Bausteinnummer bereits vorhanden oder unzulässig               |                                   |
| F 407            | System nicht offline (STO)                                                | LOES/RSOF nur offline zulässig    |
| F 408            | Elementzeiger liegt in System-RAM                                         | Bedienung nicht zulässig          |
| F 409            | Baustein nicht löschbar                                                   | noch verschaltet oder gekoppelt   |
| F410             | Wert außer Grenzen                                                        | wurde von Checkbaustein verworfen |
| F 411            | Geräte– oder Protokollnummer nicht zulässig                               |                                   |
| F 412            | Parameterzugriff nicht zugelassen                                         |                                   |
| F 413            | Index außer Grenzen                                                       |                                   |
| F 414            | Parameter kann nicht auf Null-Zelle gelegt werden                         |                                   |
| F 415            | Verschaltung nicht zulässig                                               |                                   |
| F 416            | Systembaustein nicht in Bearbeitungs-<br>ebene einfügbar                  |                                   |
| F 417            | Bausteinname nicht zulässig                                               |                                   |
| F 418            | Baustein nicht gekoppelt                                                  | KL-Bedienung                      |
| F 419            | Baustein ist bereits gekoppelt                                            | KD-/KC-Bedienung                  |

# Strukturbedienung

| Melde-<br>nummer | Bedeutung                        | Bemerkungen                                                 |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| F 420            | kein Baustein angewählt          |                                                             |
| F 421            | keine Zyklusebene eingestellt    | ZYK-Bedienung                                               |
| F 422            | Typ nicht vorhanden              |                                                             |
| F 423            | Baustein nicht vorhanden         |                                                             |
| F 424            | Parameternummer nicht vorhanden  |                                                             |
| F 425            | Parameter nicht bedienbar        |                                                             |
| F 426            | Parameter nicht vom gleichen Typ |                                                             |
| F 427            | Baustein nicht in Ablaufliste    | Ein-Ausfügen                                                |
| F 428            | kein Platz in Ablaufliste        | Ablaufliste nicht mehr verlängerbar/<br>Speicherplatz fehlt |
| F 429            | Baustein nicht löschbar          |                                                             |
| F 430            | Parameter nicht verschaltbar     |                                                             |
| F 431            | Ziel nicht vorhanden             |                                                             |
| F 432            | Baustein bereits vorhanden       | bei "D, ;"-Anweisung                                        |
| F 433            | Einfügen nicht zulässig          |                                                             |

### Meldungen bei Strukturierung über Bus

| Melde-<br>nummer | Bedeutung                                            | Bemerkungen                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| F 434            | Diskette bereits geladen                             | Eine bereits geladene Diskette wird erneut versucht zu laden. |
| F 435            | Speicherplatz in Ziel-AS zu klein                    | Puffer für Busstrukturierung kann nicht definiert werden      |
| F 436            | Ziel-AS bereits mit anderem Strukturier-AS gekoppelt | Ziel- AS ist nur von einem AS aus strukturierbar              |
| F 437            | Busausgabe ist passiv geschaltet                     |                                                               |
| F 438            | Ziel ist kein AS 230/AS 235/AS 231                   | angemeldete Teilnehmer kein<br>AS 230/231/235                 |
| F 439            | Busstrukturierung läuft bereits                      | Derselbe Teilnehmer ist nur einmal anwählbar.                 |

# Disk/Geräte/Compiler-Anwahl

| Melde-<br>nummer | Bedeutung                                                            | Bemerkungen                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| F 440            | Falsche Diskette verwendet                                           | nicht von AS 235/231/230                                   |
| F 441            | Falscher Diskettenname                                               |                                                            |
| F 442            | Diskette voll                                                        |                                                            |
| F 443            | Diskettenanzahl zu groß                                              | Speicherüberlauf                                           |
| F 444            | Diskette leer                                                        |                                                            |
| F 445            | Falscher Dateiname                                                   |                                                            |
| F 446            | Falsches Archivierungsdatum                                          | Disketten nicht zusammengehörig                            |
| F 447            | Diskette nicht formatiert                                            | Prüfung der Diskette auf Beschreibbakeit                   |
|                  | Sonderformat                                                         | Sondermodus für das Disketten-Lesen                        |
| F 448            | Laufwerk unklar                                                      |                                                            |
| F 449            | Anschaltung für Mini–Disketteneinheit nicht vorhanden                |                                                            |
| F 450            | Ausgabegerät unklar oder nicht vorhanden                             |                                                            |
| F 451            | PBT/Strukturiertastur unklar                                         |                                                            |
| F 452            | PBT-Spannung unklar                                                  |                                                            |
| F 453            | Schalterstellung FDA (NORM) ändern                                   | Sondermode: Schalter für Disk-Kom-<br>mando steht verkehrt |
| F 454            | TML-Compiler unklar                                                  |                                                            |
| F 455            | NEDA/NEMO-Compiler noch aktiv                                        |                                                            |
| F 456            | NEMO/NEDA nicht vorhanden                                            |                                                            |
| F 457            | Diskettenformat falsch                                               | Laufwerk mit 40-/80-Spuren                                 |
| F 458            | Diskette mit Schreibschutz                                           |                                                            |
| F 459            | mehrfacher Schreib/Lesefehler<br>beim Schreiben/Lesen einer Diskette | wiederholen oder Diskette defekt                           |

### Struktur- und Prozeßbedienung

| Melde-<br>nummer | Bedeutung                            | Bemerkungen                       |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| F 460            | Eingabefehler                        | Syntax                            |
| F 461            | kein bedienbarer Baustein angewählt  |                                   |
| F 462            | Analogwert falsch                    |                                   |
| F 463            | Binärwert falsch                     |                                   |
| F 464            | Integerwert falsch                   |                                   |
| F 465            | Codewort z. Zt. nicht zulässig       | "***"-letzte Bedienung noch tätig |
| F 466            | technologischer Name nicht vorhanden |                                   |
| F 467            | Baustein nicht prozeßbedienbar       |                                   |
| F 468            | Codewort nicht vorhanden             |                                   |
| F 469            | Bedienung nicht zulässig             |                                   |

### **NEDA**-Meldungen

| Melde-<br>nummer | Bedeutung                      | Bemerkungen |
|------------------|--------------------------------|-------------|
| F 470            | Elementnummer falsch           |             |
| F 471            | Verweisnummer falsch           |             |
| F 472            |                                |             |
| F 473            | Datentyp falsch                |             |
| F 474            | Feldlänge falsch               |             |
| F 475            | Attribut falsch                |             |
| F 476            |                                |             |
| F 477            | Typ darf nicht gelöscht werden |             |
| F 478            |                                |             |
| F 479            | _                              |             |

### NEDA-Meldungen

| Melde-<br>nummer | Bedeutung                                            | Bemerkungen                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| F 480            | _                                                    |                                                                        |
| F 481            | Baustein 0 nicht ladbar                              |                                                                        |
| F 482            | _                                                    |                                                                        |
| F 483            | Baustein 7 nicht ladbar                              |                                                                        |
| F 484            |                                                      |                                                                        |
| F 485            | kein freier Typ vorhanden                            |                                                                        |
| F 486            |                                                      |                                                                        |
| F 487            | Datensatz nicht löschbar                             | Baustein ≠ 7 noch vorhanden                                            |
| F 488            |                                                      |                                                                        |
| F 489            | Definitionen in NEDA erfolgen an anderem Bedienplatz | Definition in NEDA an zwei Bedienplätzen nicht gleichzeitig zugelassen |

# Koppel-Meldungen

| Melde-<br>nummer | Bedeutung                                              | Bemerkungen                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 490            | N8-Datenübertragung gestört                            |                                                                                                                                    |
| F 491            | N8-Datenquelle gestört                                 |                                                                                                                                    |
| F 492            | N8 nicht vorhanden                                     |                                                                                                                                    |
| F 493            | N8 nicht parametrierbar                                | nach TPER-Bedienung                                                                                                                |
| F 494            | Kopplung unklar, Ziel–AS antwortet nicht, Zeitüberlauf | <ul> <li>Teilnehmer antwortet nicht</li> <li>Ausführung DE; AE; dauert länger als<br/>Zeitüberwachung im AS eingestellt</li> </ul> |
| F 495            | Ziel-AS für zentrale Strukturierung ge-<br>sperrt      |                                                                                                                                    |
| F 496            | angegebener Sendebaustein ist nicht vom gleichen Typ   |                                                                                                                                    |
| F 497            | Sendebaustein nicht vorhanden                          | KD-/KC-Bedienung                                                                                                                   |
| F 498            | Empfänger nicht mehr eintragbar                        | KD-Bedienung                                                                                                                       |
| F 499            | falsche Betriebsart (CD/DI)                            | KD-/KC-Bedienung                                                                                                                   |

# TML-Compiler-Meldungen

Übersetzerfehlermeldungen

| Melde-<br>nummer | Bedeutung                              | Bemerkungen                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 500            | Notationsfehler                        | Kommentar/Hexa/Name zu lang                                                                                               |
| F 501            | unzulässiges Zeichen                   |                                                                                                                           |
| F 502            | Typ/Baustein nicht vorhanden           |                                                                                                                           |
| F 503            | Baustein unzulässig                    |                                                                                                                           |
| F 504            | Element nicht vorhanden                |                                                                                                                           |
| F 505            | Element ist kein Zeitwert              |                                                                                                                           |
| F 506            | Variablennummer unzulässig             |                                                                                                                           |
| F 507            | Datenkennung unzulässig                |                                                                                                                           |
| F 508            | Zeilenanfang unzulässig                |                                                                                                                           |
| F 509            | Syntaxfehler                           |                                                                                                                           |
| F 510            | Klammer fehlt/zuviel                   |                                                                                                                           |
| F 511            | max. Klammertiefe von 10 überschritten |                                                                                                                           |
| F 512            | WAIT fehlt                             |                                                                                                                           |
| F 513            | Zeile ist zwingend Bedienanweisung     | z. B. D, ;                                                                                                                |
|                  | Ç                                      |                                                                                                                           |
| F 514            | nicht genügend Platz im RAM-Speicher   | nach NEMO- oder D-Anweisung                                                                                               |
| F 515            | Anweisung nicht zugelassen             |                                                                                                                           |
| F 516            | Nummer unzulässig (LAYOUT)             |                                                                                                                           |
| F 517            | _                                      |                                                                                                                           |
| F 518            | Arithmetikfehler                       |                                                                                                                           |
| F 519            | nicht genügend Platz im RAM-Speicher   | z. B. RAM-Grenze erreicht oder Baustein voll = 32 KByte;<br>während Definition oder Korrektur:<br>"AE" bzw. "DE" eingeben |

# Fehler am Ende der Übersetzung

| Melde-<br>nummer | Bedeutung                                                                                   | Bemerkungen                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 520            | max. Blockschachteltiefe überschritten                                                      | $10 \times DO$ , $10 \times FOR$ , $20 \times Z1$ , $20 \times IF$ , $10 \times SEQUENCE$ |
| F 521            | Blockende nicht in gleicher<br>Blockschachteltiefe wie Blockanfang                          |                                                                                           |
| F 522            | Anweisung nur innerhalb eines Anweisungsblocks erlaubt                                      |                                                                                           |
| F 523            | Blockanweisungen in falscher Reihenfolge                                                    |                                                                                           |
| F 524            | END SEQUENCE fehlt                                                                          |                                                                                           |
| F 525            | END IF fehlt                                                                                |                                                                                           |
| F 526            | END FOR fehlt                                                                               |                                                                                           |
| F 527            | END DO fehlt                                                                                |                                                                                           |
| F 528            | DO-Anweisungsblock zu lang                                                                  | muß kleiner 255 Byte sein                                                                 |
| F 529            | Anweisung an unzulässiger Stelle zwischen:                                                  | CALL-GIVE-TAKE, IF-THEN,<br>typ.name-TAKE-GIVE,<br>SEQUENCE-STEP                          |
| F 530            | mehr als eine OUT-Anweisung im Block nicht zulässig                                         | SEQUENCE-STEI                                                                             |
| F 531            | DE-Anweisung fehlt                                                                          |                                                                                           |
| F 532            | "Klammer ZU" fehlt bzw. mehr als<br>30 "Klammer ZU"                                         | nur bei STEP – Baustein                                                                   |
| F 533            | Bei "UP/SPA/SPB" müssen alle Klammern geschlossen sein.                                     |                                                                                           |
| F 534            | TAKE/GIVE Codierfehler; zwischen D, ; und TAKE/GIVE sind keine anderen Anweisungen erlaubt. | TAKE/GIVE Anweisungen neu eingeben (LS/EI)                                                |
| F 535            | END ROUTINE fehlt, ROUTINE nicht schachtelbar                                               | END fehlt vor ROUTINE–Anweisung oder DE–Anweisung                                         |
| F 536            | Blockschachtelung vor ROUTINE muß geschlossen sein                                          |                                                                                           |
| F 537            | ROUTINE bereits definiert                                                                   |                                                                                           |
| F 538            | END ROUTINE ohne ROUTINE(nr)                                                                |                                                                                           |
| F 539            | CALL ROUTINE in einer Routine nicht erlaubt                                                 |                                                                                           |

# Folgefehler

| Melde-<br>nummer | Bedeutung                                                                                                                                | Bemerkungen                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| F 540            | Sprachelement unzulässig                                                                                                                 | Systemfehler                                               |
| F 541            | Operandenkellerbenutzung falsch                                                                                                          |                                                            |
| F 542            | Distanz kann nicht ermittelt werden                                                                                                      | z. B. Routine fehlt nach CALL                              |
| F 543            | Fehler in Systemunterprogrammen/<br>bei Baustein verkürzen, freie Baustein<br>nummer suchen, Baustein transferieren,<br>Baustein anlegen |                                                            |
| F 544            | E/A-Fehler bei Drucker bzw. Bild-<br>schirmausgabe                                                                                       |                                                            |
| F 545            | Baustein nicht rückübersetzbar, da Systembaustein                                                                                        |                                                            |
| F 546            | Programm nicht ablauffähig                                                                                                               | Programmfehler bei Blockanweisung<br>END fehlt             |
| F 547            | Berechtigungsstufe falsch                                                                                                                | Berechtigungsstufe muß 3 sein (bei LS, ER, EI)             |
| F 548            | Programm über SYST.WART gesperrt                                                                                                         | Programmänderung erst nach Freigabe über SYST.WART möglich |
| F 549            | Bei "DE;" oder "AE;" wurden Programmierfehler erkannt (nur bei Einstellung "GE, 6, 6;" oder "GE, 0, 0;" oder bei beiden Einstellungen)   | Anweisung "F;" nicht erforderlich                          |

#### Fehler während Korrektur

| Melde-<br>nummer | Bedeutung                                             | Bemerkungen                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| F 560            | Zeilennummer nicht auf vorliegender<br>Seite          |                                                                           |
| F 561            | Baustein nicht korrigierbar                           | Baustein liegt im System-RAM                                              |
| F 562            | Korrektur nicht zulässig                              |                                                                           |
| F 563            | Zeilennummer 2 ≤ Zeilennummer 1                       |                                                                           |
| F 564            | D-Anweisung nicht korrigierbar                        |                                                                           |
| F 565            | PAGE nicht löschbar, da 25 Zeilen auf letzter Seite   |                                                                           |
| F 566            | Z–Anweisung nicht möglich, da<br>1. Seite             |                                                                           |
| F 567            | K-Anweisung nur während Definition möglich            |                                                                           |
| F 568            | PAGE nicht ersetzbar                                  | ER-Anweisung                                                              |
| F 569            | Ausgabe der Fehlerliste muß mit F; fortgesetzt werden | nur bei Einstellung "GE, 6, 6;" mit Bild-<br>ausgabe oder bei "GE, 7, 6;" |

**Hinweise:** Fehlermeldungen während des Ablaufs von Anwenderprogrammen unter NEMO:

bei STEP: VS nr. \* S 300

Der STEP–Test wird bei Beginn der Korrektur des betreffenden STEP–Bausteins abgebrochen.

→ VS aus Ablaufliste austragen bzw. XB sperren

VS nr. \* S 307

Parametrier–Fehler: Abbruch des STEP–Bausteins → Multiplexparameter neu parametrieren (VS/KS)

BUS-LAYOUT: SYSTCOMP \* S 304

+ PICTURE: Abbruch des BILD-Bausteins:

Datensatz nicht definiert → definieren

SYSTCOMP \* S 307

Abbruch des BILD-Bausteins:

→ Multiplexparameter neu parametrieren (BILD)

F 550 bis F 559: reserviert für TML-Compiler ab F 570 – 599 : z.Zt. nicht belegt

Anmerkung: xxx bei einer Meldenummer kann folgende Bedeutungen haben:

- 1. nicht belegt
- 2. noch nicht verwendet, aber reserviert
- 3. in früheren Lieferstufen verwendet, bleibt reserviert

Leerseite



Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf die Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so daß wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Copyright © Siemens AG 2002 All Rights Reserved

# **SIEMENS**

## **TELEPERM M**

Automatisierungssystem AS 235 H

| Beschielbung | C/9000-18000-C484-05 |
|--------------|----------------------|
|              |                      |
|              |                      |
|              |                      |
|              |                      |
|              |                      |
|              |                      |
|              |                      |
|              |                      |
|              |                      |
|              |                      |
|              |                      |
|              |                      |
|              |                      |
|              |                      |
|              |                      |
|              |                      |
|              |                      |
|              |                      |
|              |                      |
|              |                      |
|              |                      |

AS 235 H Inhaltsverzeichnis

## Inhaltsverzeichnis

| Vorwort                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0–3                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Verzeich                                                                 | nnis der Abkürzungen                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0–5                                   |
| 1                                                                        | Systemübersicht                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 1–1                                 |
| 1.1                                                                      | Grundstruktur des AS 235 H                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1–1                                 |
| 1.2<br>1.2.1<br>1.2.1.1<br>1.2.1.2<br>1.2.1.3<br>1.2.2<br>1.2.3<br>1.2.4 | Beschreibung der AS 235 H-Betriebszustände Redundanzbetrieb Redundanz der Bedienkanäle Redundanz des E/A-Bereichs Redundanz der Busanschaltung N8-H/N-AS und der Anschaltbaugruppe für Mini-Disketteneinheit (MDA) Synchronbetrieb Asynchronbetrieb Betrieb als nicht redundantes System | 1–7<br>1–9<br>1–10<br>. 1–11          |
| 1.3<br>1.3.1<br>1.3.2<br>1.3.3<br>1.3.4                                  | Betriebszustandswechsel Betriebszustandswechsel im Anlauf Bedienbare Betriebszustandswechsel Automatische Betriebszustandswechsel Betriebszustandswechsel nach Auftreten eines Fehlers                                                                                                   | . 1–14<br>. 1–15<br>. 1–15            |
| 2                                                                        | Arbeitsweise                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2–1                                   |
| 2.1                                                                      | Urladen der Systemsoftware                                                                                                                                                                                                                                                               | . 2–1                                 |
| 2.2                                                                      | Anlaufverhalten                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 2–1                                 |
| 2.3                                                                      | Laden und Archivieren                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 2–1                                 |
| 2.4                                                                      | Einsynchronisieren                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 2–2                                 |
| 2.5<br>2.5.1<br>2.5.1.1<br>2.5.1.2<br>2.5.1.3<br>2.5.1.4<br>2.5.1.5      | Bedienung per Tastatur  Zusätzliche Bedien- und Auskunftsprogramme  Bedienung des H-Betriebszustandes  EAVU-Zustandsanzeige  Hardware-Anzeigen bei Synchronfehler  EAVU-Anzeigen bei Synchronfehler  Software-Anzeigen bei Synchronfehler                                                | 2–3<br>2–4<br>2–9<br>. 2–11<br>. 2–14 |
| 2.6<br>2.6.1<br>2.6.2<br>2.6.3                                           | Anzeigen des H-Betriebszustandes  LED auf H-spezifischen Baugruppen des Zentralteils  Anzeigen am Bildschirm  H-spezifische Leittechnikmeldungen (LTM)                                                                                                                                   | 2–18<br>2–18                          |
| 2.7                                                                      | Druckerausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2-22                                  |

Inhaltsverzeichnis AS 235 H

| 3                              | Projektierung                                                                                                                          | 3–1        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.1                            | Unterschiede zwischen der Systemsoftware von AS 235 H und AS 235 Standard                                                              | 3–1        |
| 3.2<br>3.2.1<br>3.2.2<br>3.2.3 | Zusätzliche Funktionen Funktionsanzeigen in GB.ORPA Anzeige eines Ausfalls im E/A-Bereich (Treiberbaustein EAVU) Interruptverarbeitung | 3–2<br>3–3 |
| 4                              | Fehlerbehandlung                                                                                                                       | 4–1        |
| 4.1                            | Spezifische Prüfroutinen der Systemsoftware                                                                                            | 4–1        |
| 4.2                            | Fehlerreaktion                                                                                                                         | 4–2        |
| 4.3                            | Fehleranzeigen                                                                                                                         | 4–4        |
| 4.4                            | Fehleranalyse                                                                                                                          | 4–4        |
| 4.5                            | Fehlerbeseitigung                                                                                                                      | 4–5        |
| 5                              | Funktionsbausteine                                                                                                                     | 5–1        |
| 5.1                            | Prüfbare Binäreingabebaugruppe (PBE) 6DS1618-8CA                                                                                       | 5–1        |
| 5.2                            | Prüfbare Relaisausgabebaugruppe (PRA) 6DS1606-8BA                                                                                      | 5–3        |
| 5.3                            | Redundanter Einsatz der Baugruppen                                                                                                     | 5–4        |
| Anhar                          | ng                                                                                                                                     |            |
| Hochrü<br>Variant              | üstanleitung für Speicherbaugruppe 6DS1844-8FA und Systemsoftware<br>de G                                                              | A-1        |
| Stichwe                        | ortverzeichnis                                                                                                                         | A-3        |

AS 235 H Vorwort

## **Vorwort**

Die vorliegende Beschreibung befaßt sich speziell mit Systemsoftware und Arbeitsweise des hochverfügbaren Automatisierungssystems AS 235 H.

Die zum Standard des AS 235 gehörenden Beschreibungen wie Arbeitsweise, Strukturierung, Buskommunikation, Bearbeitung der Funktionsbausteine etc. entnehmen Sie bitte der Beschreibung AS 235 Systemsoftware Variante G" (Bestell-Nr. C79000-T8000-C416).

Die Hardware-Konfiguration ist im Systemhandbuch AS 235 H (Bestell-Nr. C79000-G8000-C293) beschrieben.

Vorwort AS 235 H

AS 235 H Abkürzungen

## Verzeichnis der Abkürzungen

I, II Kennzeichnung (römische Numerierung) der redundanten Teilsysteme

(oder kurz Redundanzen) in einem mehrfach-redundanten System.

AA Analog-Ausgabebaugruppe
AE Analog-Eingabebaugruppe
AF Anschlußplatte Fernbus
AS Automatisierungssystem
AZR Anzeigenregister der CPU 235

B Backup (ZE-Betriebszustand = Einsynchronisieren und Aufdaten)

BA Binär-Ausgabebaugruppe
B&B Bedienung und Beobachtung
BE Binär-Eingabebaugruppe
BGF Baugruppenfehler
BGNR Baugruppennummer
BGT Baugruppenträger

BKA Bedienkanalanschaltbaugruppe

BKU Bedienkanalumschaltung (Video-Relais und Adapterkabel)

BL Blinktaktgeberbaugruppe

CPU 235 H Zentralprozessorbaugruppe (central processing unit) 235 H

CS275 LAN zur Kopplung von TELEPERM-M-Systemen (Coupling System)

DG **D**iagnose**g**erät

Diagnosegerätanschaltbaugruppe

DMA Direkter Speicherzugriff (direct memory access)

E/A Ein- und Ausgabe

EABA **E/A-B**us-**A**nschaltbaugruppe

EANK Eins-aus-n-Kennung, TM-Verfahren zur Erkennung mehrfach belegter

E/A-Adressen

EAVU **E/A-V**ergleicher-**U**mschaltbaugruppe

EE Erweiterungseinheit
ES Erweiterungsschrank

EPROM Mit UV-Licht löschbares und progammierbares ROM

(erasable programmable ROM)

F Fehlersicher (fail-safe, durch Redundanz) oder Betriebszustand: Fehler

FDC floppy disk controller (Diskettensteuerung)

FIFO first in first out (Warteschlangenhierarchie, Abwicklungshierarchie)

FTSP Fehler beim Test der Spulenspannung

GE Grundeinheit
GS Grundschrank

H Hochverfügbar (durch Redundanz)
HF H und F geeignet kombiniert

KF Kanalfehler

L+ Positive Versorgungsspannung, nominell 24 V

LAN Kommunikationsbus für mittlere Entfernungen (local area network)

LED Leuchtdiode (light emitting diode)

LÖES Löschen des Anwenderspeichers durch Tastaturbefehl "LOES:"

LTM Leittechnikmeldung

Abkürzungen AS 235 H

M Master (ZE-Betriebszustand)

M Masse, Minus

MDA Mini-Diskettenanschaltbaugruppe

MDE Mini-Disketten-Einheit

MDT mean down time (mittlere Zeitdauer vom Eintreten eines Fehlers bis zur

Wiederaufnahme des Betriebs)

ML Meldelogikbaugruppe

MTBF mean time between failures (mittlerer Zeitabstand zwischen Fehlern,

d. h. mittlere fehlerfreie Zeit)

MZ Masse, unbelastet, Bezugspotential für Analogeingänge

N–AS Nahbusanschaltbaugruppe für Automatisierungssysteme

NAU Netzausfall

N8 TM-Nahbusanschaltbaugruppe (8 Bit) an CS275

N8–H N8 in hochverfügbarer 1-von-2-Master-Reserve-Konfiguration bei

redundanten Automatisierungssystemen

NV Nahbusverteiler

OS Bedien- und Beobachtungssystem (operating system)

P **P**assiv (ZE-Zustand = asynchron, keine N8-H-Zugriffe etc.)

PBE Prüfbare Binäreingabebaugruppe oder zugehöriger Treiberbaustein

PBT **P**rozeß**b**edien**t**astatur (TM-AS-Zubehör)
PE Schutzerde, Schrankgehäusepotential

PESP **Pe**ripherer **Sp**eicherbereich

PM L+ für Meldezwecke

PRA Prüfbare Relaisausgabebaugruppe oder zugehöriger Treiberbaustein

PROM Programmierbares ROM
PS L+ für log. 1 bei 24-V-Eingängen
PÜ L+ für Überwachungsszwecke

PU **P**rozeß**u**nterbrechung

PU5 Im Standard freie **PU** Nr. **5**, die ausschließlich für redundanzspezifische

Zwecke eingesetzt wird

PUM **Pu**ffer**m**odul

QVZ Quittungsverzug bei Speicher- oder Peripheriezugriff

R Reserve (ZE-Zustand)

RAM Schreib-/Lesespeicher (random access memory)

RDY Ready (Fertigmeldung)

ROM Festwertspeicher (read only memory)

RSOF Rücksetzen der Software

SAE Schrankanschlußelement
SB Synchronisierbaugruppe
SED Schrankeinspeisediode

SEP Standardeinbauplatz in einem Baugruppenträger mit 15,24 mm Breite

SES Schrankeinspeisungseinheit

SF Signalformer

SF61 SF mit Steckplatzadresse 61 (Kurzbezeichnung für Interruptsammelbau-

gruppe: Binäreingabebaugruppe mit 48 Kanälen)

SP Speicherbaugruppe

STA Starten der Bausteinbearbeitung
STO Stoppen der Bausteinbearbeitung
SV Stromversorgungsbaugruppe
SVE Stromversorgungseinheit

SVME Stromversorgungsmodul für Erweiterungseinheit

SW **S**oftware

AS 235 H Abkürzungen

TM TELEPERM M

UI Busumsetzereinheit, induktiv für CS275

VD 11 **V**erknüpfungs**d**iodenbaugruppe für Meldungen

VKB Vergleicher-Koppel-Baugruppe

VR **V**ideo-**R**elais

ZE Zentraleinheit

ZEP Zentraler Erdungspunkt ZRS Zentrales Rücksetzen

ZT Zentralteil (Baugruppenträger mit ZEI und ZEII)

Abkürzungen AS 235 H

## 1 Systemübersicht

## 1.1 Grundstruktur des AS 235 H

Das Automatisierungssystem AS 235 H ist die hochverfügbare<sup>1)</sup> Version des AS 235. Die Hochverfügbarkeit wird durch den redundanten Einsatz von zwei Zentraleinheiten erreicht. Bei Ausfall der einen kann die andere ZE die Prozeßbearbeitung fortsetzen. Die Aufrechterhaltung der Redundanz erfordert die Instandhaltung, d. h. die Überwachung, die Erhaltung und bei Versagen die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit **aller** Mittel.

Eine detaillierte Beschreibung der Hardware ist im Handbuch AS 235 H (Reg. 1) enthalten. Daher wird hier der Aufbau der AS 235 H nur anhand eines Übersichtsbildes vorgestellt (siehe Bild 1.1).

Bild 1.2 zeigt die Redundanzstruktur des AS 235 H. Der Zentralteil besteht aus zwei takt- und befehlssynchron arbeitenden Zentraleinheiten, die als 1-von-2-System arbeiten. Im Redundanzzustand wird die Prozeßbearbeitung auch nach Auftreten eines Hardwarefehlers oder Ausfall einer Zentraleinheit von der fehlerfreien Zentraleinheit aufrechterhalten.

Der E/A-Bereich kann ebenfalls redundant projektiert werden (siehe Kapitel 3). Dies ist in Bild 1.2 dadurch angedeutet, daß zwei Erweiterungseinheiten schraffiert hinterlegt sind. Dies ist jedoch nur ein Beispiel für eine mögliche Projektierung.

Nach DIN 4001 bedeutet Redundanz das Vorhandensein von mehr Mitteln in einer Einheit, als für die Erfüllung der geforderten Funktion notwendig sind.

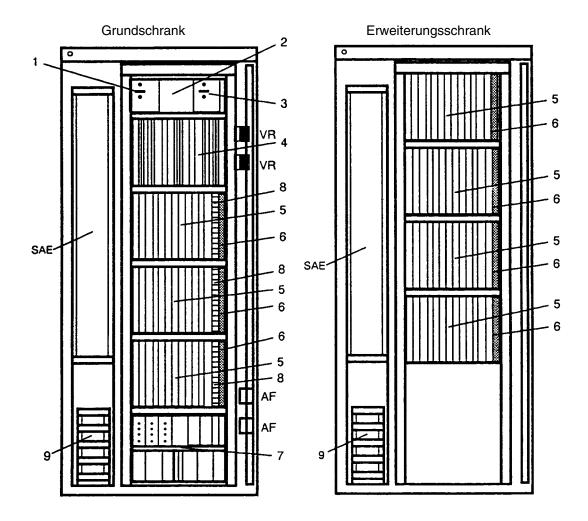

- AF Fernbusanschluß
- SAE Schrankanschlußelemente
- VR Videorelais
- Stromversorgung I (5 V)
- 2
- Puffermodul (24 V)
  Stromversorgung II (5 V) 3
- Grundeinheit (ZE I + ZE II)
- 5 6
- Erweiterungseinheit (EE)
  E/A-Vergleicher-Umschaltbaugruppe EAVU

Bild 1.1 Schrankaufbau AS 235 H

- Schrankeinspeisungseinheit mit:
   Schutzschaltern

  - Steckdosen
  - Meldelogikbaugruppen
  - Verknüpfungsdiodenbaugruppen Schrankeinspeisedioden

  - Busumsetzereinheit, induktiv
- Blinktaktgeberbaugruppe
   Interruptsammelbaugruppe (Option)
- Prozeßkabelabfangschienen



OS = Bedien- und Beobachtungssystem (Operator System)

SICOMP = Rechnersysteme SICOMP
PC = Personal Computer
CS 275 = Bussystem
ZE I = Zentraleinheit I
ZE II = Zentraleinheit II
EE = Erweiterungseinheit

EAVU = E/A-Vergleicher-Umschaltbaugruppe

Bild 1.2 Redundanzstruktur AS 235 H

## 1.2 Beschreibung der AS 235 H-Betriebszustände

Die folgenden Betriebszustände können die beiden Zentraleinheiten in verschiedenen Kombinationen annehmen.

Master (M) Die ZE hat Zugriff auf alle ihr zugeordneten Baugruppen, kann also das

Anwenderprogramm wie ein Standard-AS bearbeiten.

Der Betriebszustand der anderen ZE kann sein: Reserve, Backup, Pas-

siv oder Fehler.

Reserve (R) Die ZE bearbeitet takt- und befehlssynchron mit der Master-ZE alle Pro-

gramme. Die Vergleicher auf der Vergleicher-Koppel-Baugruppe (VKB) und den E/A-Vergleicher-Umschaltbaugruppen (EAVU) überwachen Daten-, Adreß- und Steuersignale auf Unterschiede. Bei Ausfall der Ma-

ster-ZE kann die Reserve-ZE die Prozeßbearbeitung fortführen.

Der Betriebszustand der anderen ZE ist Master.

Passiv (P) Die ZE bearbeitet ihr Programm unabhängig von der anderen ZE. Zu-

griffe auf das Bussystem CS 275 sowie auf den E/A-Bereich sind hardwaremäßig unterbunden. Die ZE kann auf die ihr zugeordnete MDA sowie die BKA zugreifen. Über eine Bedienkanalumschalteinrichtung sind die Monitore und Drucker an der Master-ZE angeschlossen. Da die Tastaturen an beiden ZE angeschlossen sind, werden Bedienungen von beiden ZE gleichzeitig bearbeitet. Bedienungen an der passiven ZE werden aber nicht am Monitor angezeigt. Für Sonderfälle und Wartungsarbeiten können durch Umstecken von Leitungen im Schrank Strukturiertastatur (nicht PBT!) und Monitor auch direkt (ohne die Umschaltfunk-

tion) an der passiven ZE angeschlossen werden.

Beim Übergang in den Betriebszustand Passiv wird die Anwenderprogrammbearbeitung dieser ZE gestoppt, diese ZE geht in Betriebsart STO

(Stoppen der Bausteinbearbeitung).

Der Betriebszustand der anderen ZE kann sein: Master, Passiv oder

Fehler.

Backup (B) Dieser Betriebszustand kennzeichnet den Übergang von Passiv nach

Reserve. Zunächst wird die Passiv-ZE mit der Master-ZE einsynchronisiert. Anschließend wird der Inhalt des Anwenderspeichers der Master-

ZE zur Backup-ZE übertragen.

Die Anwenderprogrammbearbeitung läuft währenddessen synchron in beiden ZE weiter, wird also nicht unterbrochen. Der Betriebszustand der

anderen ZE ist und bleibt Master.

## Fehler (F)

Konnte nach einem Asynchronwerden der beiden ZE die verursachende ZE lokalisiert werden, so geht diese in den Betriebszustand Fehler. Wird im Anlauf ein Fehler erkannt, geht die ZE ebenfalls in den Betriebszustand Fehler.

In diesem Fall arbeitet die CPU u. U. noch. Der Unterschied zum Betriebszustand Passiv liegt darin, daß die ZE nicht in den Synchronzustand gebracht werden können.

Nach Netzausfall oder einem Totalausfall zentraler Baugruppen befindet sich die ZE ebenfalls im Betriebszustand Fehler. In diesem Fall ist die CPU nicht mehr in Betrieb.

Die Fehlerursache ist über ein Auskunftsprogramm abfragbar (siehe Kapitel 2.5.1.3). Geht eine ZE nach Lokalisierung eines Fehlers in den Betriebszustand Fehler, so wird die Anwenderprogrammbearbeitung dieser ZE gestoppt, die ZE geht in Betriebsart STO.

Nach erfolgter Reparatur kann der Fehlerzustand nur durch einen Anlauf (entweder **Z**entrales **R**ück**s**etzen = ZRS oder **R**ücksetzen der **Sof**tware = RSOF) beseitigt werden, falls die Selbsttestroutine im Anlauf fehlerfrei durchlaufen wird.

Der Betriebszustand der anderen ZE kann sein: Master, Passiv oder Fehler.

Die Betriebszustände (außer Passiv und Fehler) sind unabhängig von den Betriebsarten STO (Stoppen der Bausteinbearbeitung) und STA (Starten der Bausteinbearbeitung), die nur die Bearbeitung des **Anwenderprogramms** betreffen.

Beim Übergang einer ZE in den Betriebszustand Passiv oder Fehler wird die Betriebsart STO eingestellt. Da in dieser ZE keine Anwenderprogrammbearbeitung stattfindet, gibt es auch keinen E/A-Zugriff, der ansonsten zu QVZ (Quittungsverzug) und einer entsprechenden Leittechnikfehlermeldung führt.

Zusammenfassend noch einmal sämtliche Betriebszustände in Kürze:

| ZE I ZE II | Erläuterungen                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M R        | Synchrone Programmbearbeitung                                                                                        |
| RM         | Synchrone Programmbearbeitung                                                                                        |
| МВ         | Einsynchronisieren ZE II, Anwenderprogramm nach ZE II überspielen                                                    |
| В М        | Einsynchronisieren ZE I, Anwenderprogramm nach ZE I<br>überspielen                                                   |
| M P        | Asynchron Keine Bearbeitung des Anwenderprogramms durch die ZE II                                                    |
| P M        | Asynchron Keine Bearbeitung des Anwenderprogramms durch die ZE I                                                     |
| M F        | Asynchron: ZE II kann nicht einsynchronisiert werden.<br>Anlauffehler oder Netzfehler oder Baugruppenfehler in ZE II |
| F M        | Asynchron: ZE I kann nicht einsynchronisiert werden.<br>Anlauffehler oder Netzfehler oder Baugruppenfehler in ZE I   |
| PF         | Keine Bearbeitung des Anwenderprogramms durch ZE I<br>Anlauffehler oder Netzfehler oder Baugruppenfehler in ZE II    |
| FP         | Keine Bearbeitung des Anwenderprogramms durch ZE II<br>Anlauffehler oder Netzfehler oder Baugruppenfehler in ZE I    |
| PP         | Keine Bearbeitung des Anwenderprogramms in ZE I und ZE II                                                            |
| FF         | Anlauffehler oder Netzfehler oder Baugruppenfehler in ZE I u. ZE II                                                  |

Tabelle 1.1 Betriebszustände

## 1.2.1 Redundanzbetrieb

Im Redundanzbetrieb (M/R, R/M) arbeiten beide Zentraleinheiten takt- und befehlssynchron. Nach Auftreten eines Fehlers in einer ZE kann die jeweils andere ZE als Master die Prozeßbearbeitung fortsetzen.

Der Synchronbetrieb umfaßt zusätzlich die Betriebszustände M/B und B/M, in denen noch kein Redundanzbetrieb vorliegt (siehe Kapitel 1.2.2).

Eine Überwachung auf Gleichheit der Bussignale beider ZE wird durch die Vergleicher-Koppel-Baugruppe im Zentralteil und die E/A-Vergleicher-Umschaltbaugruppen in den Erweiterungseinheiten durchgeführt.

In Bild 1.3 ist dargestellt, welche Baugruppen im Synchronbetrieb aktiv sind. Angenommen ist der Fall, daß ZE I Master ist (siehe Kapitel 1.2).

Auf den Synchronisierbaugruppen werden die Taktsignale für die CPU-Baugruppen gebildet und die eintreffenden Steuer- und Taktsignale einsynchronisiert.

Die Vergleicher-Koppel-Baugruppe (VKB) dient zum Überwachen der Gleichheit der Steuer-, Daten- und Adreßsignale im Synchronbetrieb sowie zum Querkoppeln der Zugriffe auf N8-H und MDA.

Wenn im Synchronbetrieb beim Vergleich der Bussignale ein Unterschied auftritt, wird ein Interruptsignal an jede CPU gesendet. Die anschließende Fehlerreaktion ist in Kapitel 4.2 beschrieben.

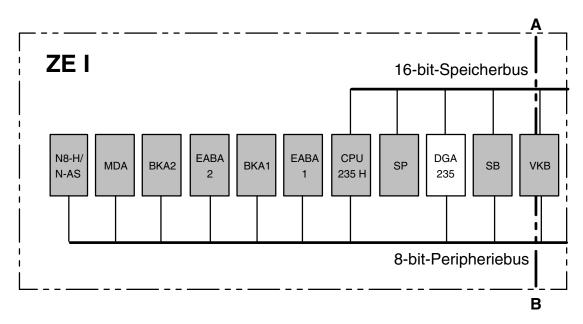

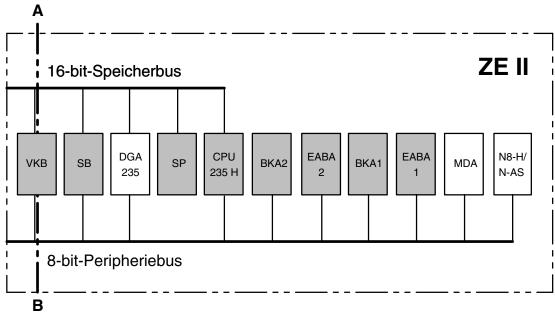

Im Synchronbetrieb aktive Baugruppen sind grau hinterlegt (im Bild ist ZE I Master

N-AS Nahbusanschaltbaugruppe N8-H Nahbusanschaltbaugruppe

MDA Anschaltbaugruppe für Mini-Disketteneinheit

BKA Bedienkanalanschaltbaugruppe
EABA E/A-Busanschaltbaugruppe
CPU Zentralprozessorbaugruppe
DGA 235 Diagnosegerät-Anschaltbaugruppe

SB Synchronisierbaugruppe SP Speicherbaugruppe

VKB Vergleicher-Koppel-Baugruppe

ZE I Zentraleinheit I ZE II Zentraleinheit II

Bild 1.3 Synchronbetrieb der AS 235-H-Zentraleinheiten

## 1.2.1.1 Redundanz der Bedienkanäle

Die folgende Zuordnung gilt im Synchronbetrieb unabhängig davon, welche ZE Master ist. Über die VKB werden die dazu notwendigen Signalverzweigungen vorgenommen.

Die Tastatureingaben erfolgen parallel in beide Zentraleinheiten.

Die Bildausgabe eines Bedienkanals erfolgt über die jeweilige BKA beider Zentraleinheiten.

Über eine Umschaltvorrichtung wird am Monitor des Bedienkanals 1 der Bildschirminhalt der BKA 1 von ZE I angezeigt. Am Monitor des Bedienkanals 2 wird der Bildschirminhalt der BKA 2 von ZE II angezeigt.

Die Druckerausgabe des Bedienkanals 1 ist in der BKA 1 von ZE II gesperrt. Die Druckerausgabe des Bedienkanals 2 ist in der BKA 2 von ZE I gesperrt.

#### 1.2.1.2 Redundanz des E/A-Bereichs

Zwei redundante E/A-Busse stellen über die E/A-Vergleicher-Umschaltbaugruppen (EAVU) die Verbindung zu den Erweiterungseinheiten (EE) her (siehe Bild 1.2).

Ein redundanter E/A-Bus ist den Erweiterungseinheiten im Grundschrank zugeordnet, der andere E/A-Bus den Erweiterungseinheiten im Erweiterungsschrank.

Der E/A-Bus **innerhalb** einer EE ist **nicht** redundant ausgelegt. Bei einer projektierten Redundanz im E/A-Bereich müssen die zueinander redundanten E/A-Baugruppen in unterschiedlichen Erweiterungseinheiten untergebracht sein (siehe Kapitel 3).

Die E/A-Vergleicher-Umschaltbaugruppen gewährleisten, daß bei Ausfall einer der beiden Zentraleinheiten oder einer E/A-Busleitung die Verbindung der Master-ZE zu den Erweiterungseinheiten erhalten bleibt.

Im Synchronbetrieb werden die Lesedaten an beide Zentraleinheiten gleichzeitig weitergeleitet. Bei Schreibbefehlen werden nur die Signale einer ZE zu den E/A-Baugruppen durchgeschaltet. Ein Vergleich der Signale wird bei Lese- und bei Schreibbefehlen durchgeführt. Bei Ungleichheit wird von den E/A-Vergleicher-Umschaltbaugruppen ein Interruptsignal an die CPUs gesendet. Die anschließende Fehlerreaktion ist in Kapitel 4.2 beschrieben.

# 1.2.1.3 Redundanz der Busanschaltung N8-H/N-AS und der Anschaltbaugruppe für Mini-Disketteneinheit (MDA)

Im Synchronbetrieb gilt:

Der Zugriff auf das Bussystem CS 275 sowie auf die Mini-Disketten-Einheit (MDE) erfolgt über die jeweilige Baugruppe N8-H/N-AS bzw. MDA der Master-ZE. Damit die Reserve-ZE synchron mitarbeitet, werden die dazu notwendigen Signale über die VKB quergekoppelt.

Ein Ausfall der N8-H/N-AS wird vom System erkannt. Es erfolgt eine Masterschaftumschaltung der Zentraleinheiten (z. B. M/R nach R/M) und damit eine Umschaltung auf die andere N8-H/N-AS bzw. MDA sowie eine Leittechnikfehlermeldung (siehe Kap. 2.6.3). Ein Fehler der N8-H/N-AS wird angezeigt durch die Leittechnikfehlermeldung S 374. Ein Fehler im DMA-Zugriff der N8-H/N-AS oder der MDA wird angezeigt durch die Leittechnikfehlermeldung S 315 (DAUERDMA) .

Die N8-H/N-AS der Reserve-ZE bearbeitet Selbsttestroutinen und wird nach der Masterschaftumschaltung der Zentraleinheiten von der CPU parametriert.



## **Achtung**

Bei einer Masterschaftumschaltung kann eventuell ein Bustelegramm verloren gehen.

Die optionelle Leitungsredundanz des CS 275 ist von der Anschaltungsredundanz unabhängig, d. h. auch bei Ausfall einer ZE bleibt die Leitungsredundanz erhalten und umgekehrt.

## 1.2.2 Synchronbetrieb

Der Synchronbetrieb umfaßt den Redundanzbetrieb (M/R oder R/M) und die beiden temporären Betriebszustände M/B und B/M. Diese beiden Betriebszustände unterscheiden sich vom Redundanzbetrieb nur dadurch, daß der Speicherinhalt der Master-ZE noch in den Speicher der Backup-ZE übertragen werden muß.

Die Zentraleinheiten arbeiten schon takt- und befehlssynchron, die Backup-ZE ist jedoch noch nicht in der Lage, bei einem Fehler in der Master-ZE die Masterschaft zu übernehmen. Eine Überwachung der Synchronität, d. h. der Gleichheit der Bussignale beider Zentraleinheiten, wird beim Backup durch die VKB und die E/A-Vergleicher-Umschaltbaugruppen schon durchgeführt.

## 1.2.3 Asynchronbetrieb

Im Asynchronbetrieb sind beide Zentraleinheiten unabhängig voneinander; sie bearbeiten gleichzeitig unterschiedliche Befehle.

Der Asynchronbetrieb umfaßt die Betriebszustände M/P, P/M, M/F, F/M, P/F, F/P, P/P und F/F. Bild 1.4 zeigt die aktiven Baugruppen in ZE I im asynchronen Zustand, wobei ZE I Master ist. Die Master-ZE arbeitet wie der Zentralteil des Standard-AS. Die Synchronisierbaugruppe dient nur noch zur Erzeugung des Systemtaktes für die CPU. Die VKB wird im Asynchronbetrieb nicht benötigt. Die andere ZE hat keinen Einfluß auf die Master-ZE.

Der Asynchronbetrieb muß durch Einsynchronisierung der passiven ZE, d. h. Überführen in den Synchronbetrieb, baldmöglichst beseitigt werden, um die Hochverfügbarkeit des AS wieder herzustellen.

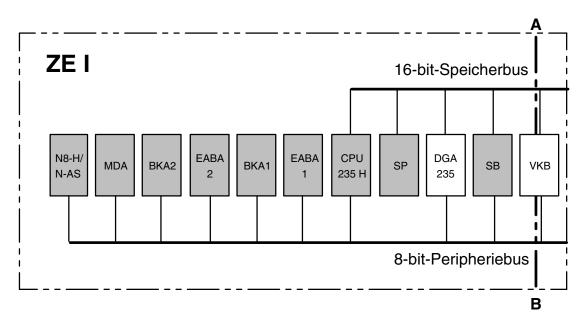

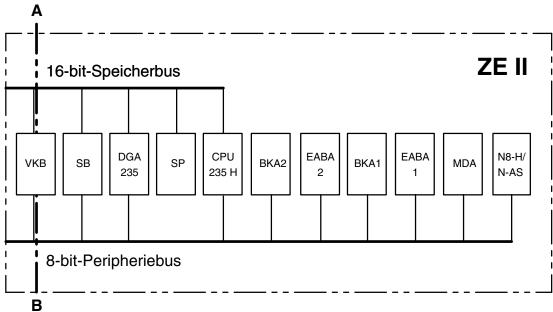

Im Asynchronbetrieb aktive Baugruppen sind grau hinterlegt (im Bild ist ZE I Master)

N-AS Nahbusanschaltbaugruppe N8-H Nahbusanschaltbaugruppe

MDA Anschaltbaugruppe für Mini-Disketteneinheit

BKA Bedienkanalanschaltbaugruppe
EABA E/A-Busanschaltbaugruppe
CPU Zentralprozessorbaugruppe
DGA 235 Diagnosegerät-Anschaltbaugruppe

SB Synchronisierbaugruppe SP Speicherbaugruppe

VKB Vergleicher-Koppel-Baugruppe

ZE I Zentraleinheit I ZE II Zentraleinheit II

Bild 1.4 Asynchronbetrieb der AS 235-H-Zentraleinheiten

## 1.2.4 Betrieb als nicht redundantes System

Das AS 235 H kann mit nur einer Zentraleinheit als nicht redundantes System betrieben werden. Der Vorteil gegenüber AS 235 Standard liegt in der einfachen Hochrüstbarkeit auf ein redundantes System. Hierzu müssen nur die fehlenden Baugruppen im Zentralteil sowie die Meldelogikbaugruppe in der Stromeinspeisungszeile gesteckt werden.

Als nicht redundantes System kann das AS 235 H mit ZE I oder ZE II betrieben werden. Der Betriebszustand nach Anlauf ist dann entweder M/F oder F/M. Die fehlende Zentraleinheit (ZE II oder ZE I) wird also behandelt, als ob sie fehlerhaft oder ihre Stromversorgung ausgeschaltet sei. Die Master-ZE arbeitet wie der Zentralteil des Standard-AS. Es gelten die Aussagen dieser Beschreibung zu den Betriebsarten M/F oder F/M sowie zum Asynchronbetrieb.

## 1.3 Betriebszustandswechsel

Die Bilder 1.5 bis 1.8 zeigen sämtliche bei AS 235 H möglichen Betriebszustandswechsel; die Verteilung auf vier Bilder erfolgte aus Gründen der Übersichtlichkeit.

Ein Kreis kennzeichnet stets einen Betriebszustand der beiden Zentraleinheiten.



bedeutet zum Beispiel: ZE I ist Master und ZE II ist "Passiv".

Ein Pfeil kennzeichnet einen Zustandsübergang; der Text am Pfeil gibt die Ursache des Zustandsüberganges an.

Der Zwischenzustand P/P ist in den Bildern gestrichelt eingezeichnet.

## **1.3.1 Betriebszustandswechsel im Anlauf** (Bild 1.5)

Das Anlaufverhalten bei Spannungswiederkehr und nach ZRS ist identisch. Die anlaufende ZE wird Master, wenn die andere ZE nicht Master ist. Andernfalls wird die anlaufende ZE "Passiv".

Falls in einer Selbsttestroutine im Anlauf ein Fehler entdeckt wird, geht die anlaufende ZE in den Betriebszustand Fehler. (Dies ist in Bild 1.5 nicht dargestellt.)

Bei gleichzeitigem Anlauf beider Zentraleinheiten wird ZE I Master, auch wenn ZE II einen "Vorsprung" von weniger als ca. einer Sekunde hat. Bei mehr als einer Sekunde wird nicht mehr von gleichzeitigem Anlauf gesprochen.

Nach den Tastaturbefehlen RSOF und LOES ändert sich der Betriebszustand nur, wenn der Vorzustand einer ZE Fehler war. In diesem Fall wechselt der Betriebszustand nach fehlerfreiem Selbsttest nach Master, wenn die andere ZE Passiv ist oder andernfalls nach Passiv.

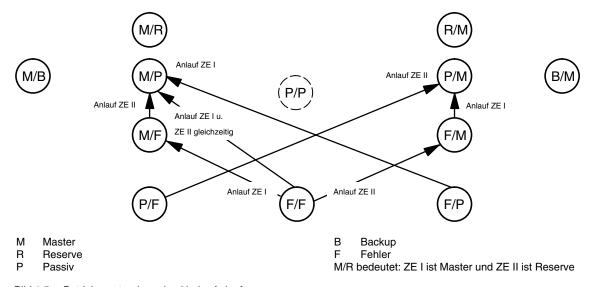

Bild 1.5 Betriebszustandswechsel beim Anlauf



## Hinweis

Da die Stromversorgung redundant vorgenommen werden muß, wird ein Netzausfall beider Zentraleinheiten als Doppelfehler betrachtet. Daher wird bei gleichzeitigem Anlauf beider Zentraleinheiten nicht diejenige ZE Master, die vor dem Netzausfall Master war, sondern ZE I.

## 1.3.2 Bedienbare Betriebszustandswechsel (Bild 1.6)

Außer der Bedienung zur Einsynchronisierung sind die Bedienungen nur in STO erlaubt. Der Übergang von M/P nach M/B bzw. von P/M nach B/M bezeichnet den Übergang vom asynchronen in den synchronen Betriebszustand. Ist der Anwenderspeicherinhalt von der Master-ZE zur Backup-ZE übertragen, wechselt der Betriebszustand nach M/R bzw. R/M.

Beim Wechsel von M/P nach P/M und umgekehrt wird als Zwischenzustand kurzfristig (für ca. eine Sekunde) der Betriebszustand P/P eingenommen. Dies geschieht dadurch, daß zunächst die Master-ZE passiv wird und danach die andere ZE Master.

Mögliche Bedienungen siehe Kapitel 2.5.

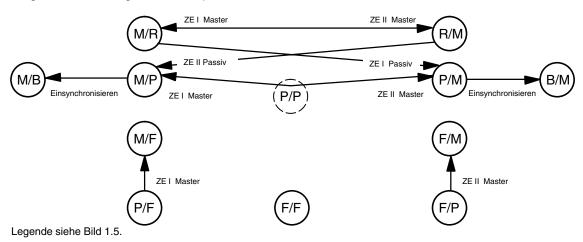

Bild 1.6 Betriebszustandswechsel durch Bedienung

## 1.3.3 Automatische Betriebszustandswechsel (Bild 1.7)

Im Betriebszustand M/B bzw. B/M erfolgt der Wechsel nach M/R bzw. R/M, sobald der Inhalt des Anwenderspeichers der Master-ZE vollständig zur Backup-ZE übertragen ist. Dies dauert bei einem Speicherausbau von drei MByte etwa fünf Minuten in der Betriebsart STA; 40 Sekunden in STO; gleichzeitig läuft jedoch in STA die Anwenderprogrammbearbeitung ohne Unterbrechung weiter.

Wenn das AS aufgrund eines Fehlers länger als 30 Sekunden im Betriebszustand P/P bleibt, übernimmt ZE I automatisch die Masterschaft. Dabei wird sicherheitshalber die Anwenderprogrammbearbeitung gestoppt. Die Betriebsart von ZE I ist STO.

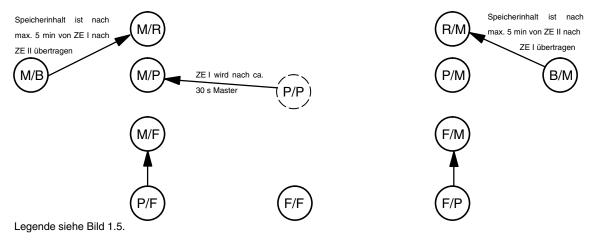

Bild 1.7 Automatische Betriebszustandswechsel

## 1.3.4 Betriebszustandswechsel nach Auftreten eines Fehlers (Bild 1.8)

Der Fehler kann ein Netzausfall oder ein Hardwarefehler sein oder auch Betätigen eines ZRS-Tasters.

Solche Fehler führen zum Ansprechen der Vergleicher der VKB oder der E/A-Vergleicher-Umschaltbaugruppen, die einen Interrupt auslösen. Beide Zentraleinheiten bearbeiten danach asynchron Fehlerlokalisierungsroutinen.

War die Fehlerlokalisierung erfolgreich, dann geht die verursachende ZE in den Betriebszustand "Fehler", und die andere ZE setzt die Bearbeitung des Anwenderprogramms fort. Wenn der Fehler ein Hardwarefehler ist, dann ist die defekte Baugruppe auszutauschen.

War die Fehlerlokalisierung jedoch erfolglos, dann geht die Reserve-ZE in den Betriebszustand Passiv, und die Master-ZE setzt die Bearbeitung des Anwenderprogramms fort.

Ein anschließendes automatisches Einsynchronisieren kann per Parametrierung voreingestellt werden. Die Betriebszustandsänderungen werden durch Leittechnikmeldungen angezeigt.



## **Achtung**

Tritt ein Fehler während des Ladens im Synchronbetrieb (M/R, R/M, M/B oder B/M) auf, so bricht die ZE, die nicht Master ist, den Ladevorgang ab und führt einen Anlauf durch; dabei löscht sie ihren Anwenderspeicherinhalt.

Eine Ausnahme stellen Fehler der N8-H/N-AS oder der MDA dar, die nicht zum Ansprechen eines Vergleichers führen. Wenn im Betriebszustand M/R oder R/M die N8-H/N-AS nicht parametrierbar ist oder durch einen Fehler im DMA-Verkehr das DMA-Signal dauerhaft ansteht, erfolgt ein Masterschaftwechsel. Tritt jedoch der Fehler in der anderen ZE ebenfalls auf, wird die Masterschaft **nicht** erneut gewechselt.

Eine der drei Leittechnikmeldungen S 315 (Zeitfehler, DAUERDMA), S 374 (N8-H/N-AS nicht parametrierbar) oder S 386 (N8-H/N-AS gestört) verweist auf die Art des Defektes. Da die Prozeß-Ein-/-Ausgabe noch von beiden Zentraleinheiten durchgeführt werden kann, bleibt die Redundanz erhalten.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind in Bild 1.8 nur diejenigen Betriebszustandswechsel dargestellt, deren Ausgangszustand auf der linken Bildhälfte liegt.

Die gleichen Zustandswechsel sind spiegelbildlich auf der rechten Bildhälfte möglich.



Bild 1.8 Betriebszustandswechsel nach Fehler

AS 235 H Arbeitsweise

## 2 Arbeitsweise

## 2.1 Urladen der Systemsoftware

Das Urladen des Systems ist in Kapitel 5 der Betriebsanleitung AS 235 H (C79000-B8000-C293) beschrieben.

Beim Urladen einer ZE erfolgt keine Anzeige des Ladevorgangs auf dem Monitor der Master-ZE. Durch geeignetes Umstecken der Monitorkabel auf die BKA 1 der ZE, die urgeladen wird, kann die Anzeige des Ladevorgangs erfolgen. Ist keine ZE Master, so kann das Urladen von ZE II ohne Umstecken beobachtet werden. Beim Urladen beider Zentraleinheiten mit einer Diskette sollte also mit ZE II begonnen werden.

• Online-Wechsel der Systemsoftware

In Kapitel 2.5.1.1 ist beschrieben, wie ein Wechsel der Systemsoftware vorgenommen werden kann, ohne daß die Prozeßbearbeitung unterbrochen werden muß.

Dabei muß jedoch eine Totzeit der Anwenderprogrammbearbeitung von ca. 8 Sekunden (je nach Umfang der Anwenderprogrammstruktur) in Kauf genommen werden.



## **Achtung**

Es darf nur die Systemsoftware für AS 235 H geladen werden!

## 2.2 Anlaufverhalten (s.a. 1.3.1)

Wird eine ZE im Anlauf Master, dann bearbeitet sie zuerst die RESTART-Bausteine und dann das Anwenderprogramm, falls sie in Betriebsart STA ist.

Siehe hierzu auch Kapitel 2.3.8 der Beschreibung AS 235, Variante G (C79000-T8000-C416).

## 2.3 Laden und Archivieren

Das Laden und Archivieren eines Anwenderprogramms erfolgt wie in der Beschreibung AS 235, Variante G (C79000-T8000-C416), beschrieben.

Im Asynchronbetrieb lädt und archiviert jede ZE über ihre MDA nur den Speicher ihrer eigenen Speicherbaugruppe. Im Synchronbetrieb wird der Inhalt der beiden Speicherbaugruppen – der ja identisch ist – über die MDA der Master-ZE geladen und archiviert. (Siehe hierzu auch das folgende Kapitel 2.5.)

Arbeitsweise AS 235 H

## 2.4 Einsynchronisieren

Das Einsynchronisieren einer passiven ZE kann per Taster auf der VKB oder per Tastaturbedienung (siehe Kapitel 2.5.1.1) gestartet werden. Der Taster muß ca. eine Sekunde lang gedrückt werden. (Die VKB muß eingeschaltet sein, andernfalls erfolgt keine Reaktion auf die Betätigung des Tasters!) Die beiden Zentraleinheiten können nur bei gleichem Baugruppenausbau und im Betriebszustand M/P bzw. P/M einsynchronisiert werden, falls nicht gerade von der Mini-Disketten-Einheit geladen wird.

Im Normalfall haben beide Zentraleinheiten auch den gleichen Speicherausbau und Systemsoftwarestand (siehe Kapitel 2.5.1.1). Andernfalls wird die Einsynchronisierung abgebrochen und die Ursache durch eine Leittechnikmeldung (LTM) angezeigt (siehe Kapitel 2.6.3, LTM 820 bis 828). Der Betriebszustand wechselt zu Beginn des Einsynchronisierens nach M/B bzw. B/M; sobald der Inhalt des Anwenderspeichers von der Master-ZE zur Backup-ZE übertragen ist, erfolgt der Wechsel nach M/R bzw. R/M. Die Zentraleinheiten arbeiten im Redundanzbetrieb. Beide Zentraleinheiten haben jetzt den gleichen Speicherinhalt und können im Fall eines Fehlers der anderen ZE als Master die Anwenderprogrammbearbeitung fortsetzen.

Der Backup-Vorgang benötigt bei einem Speicherausbau von 1 MByte in STA ca. 1 Minute und 40 Sekunden, bei 3 MByte ca. 5 Minuten; in STO bei 3 MByte ca. 40 Sekunden. Bei Einsatz der Speicherbaugruppe 6DS1844-8xy dauert der Backup-Vorgang in STA ca. 6 Minuten und 20 Sekunden, in STO ca. 1 Minute.

Das Übertragen des Anwenderspeicherinhalts zur Backup-ZE benötigt zusätzlich Laufzeit. Bei tatsächlicher oder befürchteter Zyklusüberlast sollte nicht einsynchronisiert werden.

Anzeige der Betriebszustandswechsel siehe Kapitel 2.6.



## Achtung

Folgende Hantierungen führen zum Löschen des Anwenderspeicherinhaltes beider Zentraleinheiten: Wenn im Zustand B/M beide Zentraleinheiten gleichzeitig mit ZRS rückgesetzt werden oder nach Netzausfall gleichzeitig einen Anlauf durchführen, so wird ZE I Master, ZE II wird Passiv. Da ZE I zuvor im Zustand Backup war, wird ihr Anwenderspeicherinhalt im Anlauf gelöscht. ZE II hat zu diesem Zeitpunkt noch ihren bisherigen Anwenderspeicherinhalt. Wenn nun im Zustand M/P einsynchronisiert wird, dann übernimmt ZE II den leeren Anwenderspeicherinhalt von ZE I, d. h. auch in ZE II wird der Anwenderspeicherinhalt gelöscht.

## 2.5 Bedienung per Tastatur

Im Synchronbetrieb wirken sich Bedienungen auf beide Zentraleinheiten gleichzeitig aus.

Im Asynchronbetrieb wirken sich Bedienungen ebenfalls auf beide Zentraleinheiten aus; sie werden von beiden Zentraleinheiten bearbeitet, jedoch nicht synchron. Dies wird dadurch erreicht, daß die Tastaturen über Spezialkabel (mit drei Anschlüssen) mit beiden Zentraleinheiten verbunden sind. Im Asynchronbetrieb wird durch eine Umschaltvorrichtung gewährleistet, daß am Monitor stets das Bild der Master-ZE angezeigt wird; alle Aktionen der passiven ZE bleiben auf die Master-ZE bzw. die Prozeßbearbeitung ohne Auswirkung.

Wenn jedoch gewünscht wird, nur an einer ZE zu bedienen und deren Bildschirminhalt unabhängig vom Betriebszustand angezeigt zu bekommen, dann können die Tastatur- und Monitorkabel wie beim AS 235 direkt an den entsprechenden Baugruppen der gewünschten ZE angeschlossen werden. Dies kann während der Inbetriebnahmephase für Strukturänderungen ausgenutzt werden. Alle bei AS 235 möglichen Bedienungen sind bei AS 235 H ebenfalls möglich und wirken sich gleichartig aus.

Die Bedienung des AS 235 H von einem zentralen Strukturierplatz aus über das Bussystem CS 275 ist ebenfalls möglich. Voraussetzung ist dabei, daß eine der beiden Zentraleinheiten Master ist und damit eine N8-H/N-AS aktiv sein kann.

AS 235 H Arbeitsweise

## 2.5.1 Zusätzliche Bedien- und Auskunftsprogramme

Über das Aufrufprogramm SYST.HBED können H-spezifische Bedien- und Anzeigeprogramme gestartet werden.

Der Aufruf eines Programms erfolgt mittels Strukturiertastatur:

SYST, HBED;

BE;

MP=nr;

(nr ist die Nummer eines der folgenden Programme)

Folgende Anzeige erscheint am Bildschirm:

#### BEDIENFUNKTIONEN AS235 H

- 1 BEDIENUNG DES H-BETRIEBSZUSTANDS
- 2 EAVU ZUSTANDSANZEIGE
- 3 HARDWARE-ANZEIGEN BEI SYNCHRONFEHLER
- 4 EAVU-ANZEIGEN BEI SYNCHRONFEHLER
- 5 SOFTWARE-ANZEIGEN BEI SYNCHRONFEHLER

FUNKTIONSANWAHL MIT MP = NR

Bild 2.1 Bildschirmanzeige Bedienfunktion



## **Achtung**

Sämtliche Parameter und Variablen der in HYST.HBED eingebundenen Programme werden beim Archivieren vom AS auf die Diskette und beim Laden von der Diskette zum AS übertragen. Sie bleiben dabei unverändert.

Arbeitsweise AS 235 H

## 2.5.1.1 Bedienung des H-Betriebszustandes

Die Anwahl dieser Bildschirmmaske erfolgt durch die Bedienung MP=1 in SYST.HBED. Dieses Programm dient zur Umschaltung des Betriebszustandes sowie zur Parametrierung verschiedener Systemeigenschaften.

|      | BEDIENUNG DES H-BETRIEBSZUSTANDS                            | ST |
|------|-------------------------------------------------------------|----|
| 1M=1 | ZENTRALEINHEIT I WIRD MASTER  BEREITS AUFGE- DATETES ANWEN- | )  |
| 1P=1 | ZENTRALEINHEIT I WIRD PASSIV  DER RAM                       |    |
| 2M=1 | ZENTRALEINHEIT II WIRD MASTER                               |    |
| 2P=1 | ZENTRALEINHEIT II WIRD PASSIV                               |    |
| AE=0 | AUTOMATISCH EINSYNCHRONISIEREN IN M/P ODER P/M              |    |
| EE=0 | EINMALIGES EINSYNCHRONISIEREN IN M/P ODER P/M               |    |
| RA=0 | EINSYNCHRONISIEREN, FALLS PASSIV-RAM >= MASTER-RAM          |    |
| SA=0 | WECHSEL DER SYSTEMSOFTWARE ONLINE                           |    |
| VT=1 | TEST VON VKB UND SB IM REDUNDANZBETRIEB M/R BZW. R/M        | I  |
|      | UEBERSICHT : MP = 0                                         |    |

Dieses Fenster, in dem angezeigt wird, wie weit das Anwender-RAM (nach Systemsoftwarewechsel auch das System-RAM) bereits aufgedatet wurde, wird nur in den H-Betriebszuständen M/B und B/M eingeblendet.

Bild 2.2 Bildschirmanzeige mit der Obermenge aller möglichen Anzeigen in MP=1

AS 235 H Arbeitsweise

## · Umschaltung des Betriebszustandes

Die Parameter 1M, 1P, 2M und 2P dienen zur Umschaltung des Betriebszustandes. Es erfolgt jeweils nur die Anzeige der Parameter, deren Bedienungen im momentanen Betriebszustand zugelassen sind. Die Anzeige der zugehörigen Kommentartexte erfolgt stets für alle Parameter unabhängig vom aktuellen Betriebszustand.

Die Bedienung dieser Parameter ist immer nur mit Wert 1 in STO zugelassen.

#### **1M=1** ZE I wird Master.

Die Bedienung 1M=1 ist nur zugelassen in Betriebsart STO und den Betriebszuständen:

R/M (Wechsel nach M/R) P/M (Wechsel nach M/P) P/F (Wechsel nach M/F).

Der Wechsel im Betriebszustand P/M kann nur an der Master-ZE bedient werden. Bei der Bedienung im Betriebszustand P/M wird vom AS kurzzeitig (für maximal eine Sekunde) der Betriebszustand P/P eingestellt.

#### **1P=1** ZE I wird Passiv.

Die Bedienung 1P=1 ist nur zugelassen in Betriebsart STO und den Betriebszuständen:

M/R (Wechsel nach P/M) R/M (Wechsel nach P/M).

#### **2M=1** ZE II wird Master.

Die Bedienung 2M=1 ist nur zugelassen in Betriebsart STO und den Betriebszuständen:

M/R (Wechsel nach R/M) M/P (Wechsel nach P/M) F/P (Wechsel nach F/M).

Der Wechsel im Betriebszustand M/P kann nur an der Master-ZE bedient werden. Bei der Bedienung im Betriebszustand M/P wird vom AS kurzzeitig (für maximal eine Sekunde) der Betriebszustand P/P eingestellt.

#### **2P=1** ZE II wird Passiv.

Die Bedienung 2P=1 ist nur zugelassen in Betriebsart STO und den Betriebszuständen:

M/R (Wechsel nach M/P) R/M (Wechsel nach M/P).

Bedienungen der Parameter 1M, 1P, 2M und 2P, die nicht abgewiesen werden, werden durch LTM angezeigt (siehe Kapitel 2.6.3, LTM 812 bis 817).

Eine unzulässige Bedienung wird mit Fehlermeldung F 460 abgewiesen, eine LTM erfolgt nicht.

Arbeitsweise AS 235 H

#### Automatisch/einmalig Einsynchronisieren

## AE Automatisch Einsynchronisieren 1)

Bei AE=1 (in der Master-ZE) wird im Betriebszustand M/P oder P/M grundsätzlich einsynchronisiert, also auch nach einem Anlauf einer oder beider Zentraleinheiten. Tritt beim Einsynchronisieren ein Fehler auf, dann wird AE auf Null gesetzt. AE wird ebenfalls auf Null gesetzt bei Bedienung 1P=1 oder 2P=1, falls der Ausgangszustand M/R oder R/M ist.

Initialisierungswert nach Erstlauf ist AE=1, nach Speicherlöschen ist AE=0.

EE Einmalig Einsynchronisieren 1)

EE kann nur bedient werden in den Betriebszuständen M/P bzw. P/M. Bei EE=1 (in der Master-ZE) wird im Betriebszustand M/P oder P/M einsynchronisiert. EE wird beim Einsynchronisieren (oder beim Abbruch des Einsynchronisierens) sowie im Anlauf auf Null gesetzt.

Initialisierungswert nach Erstlauf oder Speicherlöschen ist 0.

• Online-Hochrüstung des Speicherausbaus

RA=0 Keine Einsynchronisierung mit unterschiedlichem Speicherausbau durchführen.

Normalerweise haben die beiden Zentraleinheiten den gleichen Speicherausbau; der Parameter RA=0 entspricht also dem Normalfall (keine Hochrüstung).

RA=1 Einsynchronisierung mit unterschiedlichem Speicherausbau durchführen.

Mit diesem Parameter ist die Möglichkeit gegeben, das AS online auf einen höheren Speicherausbau hochzurüsten. Dabei ist darauf zu achten, daß die passive ZE beim Einsynchronisieren mit RA=1 zunächst einen höheren Speicherausbau haben **muß** als die Master-ZE.

Vorgehensweise:

Schalten Sie eine ZE aus, und rüsten Sie die Speicherkarte dieser ZE auf den gewünschten Ausbaugrad hoch. Danach schalten Sie diese ZE wieder ein und booten die Systemsoftware. Nunmehr können Sie mit dem Parameter RA=1 die ZE wieder einsynchronisieren. Nun schalten Sie die zweite ZE aus und rüsten auch deren Speicherkarte hoch. Schalten Sie die zweite ZE wieder ein und booten die Systemsoftware. Sysnchronisieren Sie wiederum mit dem Parameter RA=1 auch diese ZE wieder ein.

Damit ist die Hochrüstung insgesamt abgeschlossen – beide Zentraleinheiten sind hochgerüstet –, und erst jetzt steht der größere Speicherausbau auch zur Verfügung.

RA kann nur bedient werden in den Betriebszuständen M/P bzw. P/M.

Bei der Einsynchronisierung und beim Abbruch der Einsynchronisierung wird RA auf Null gesetzt. Die Einsynchronisierung der passiven ZE mit einem kleineren Speicherausbau als der der Master-ZE wird mit einer LTM abgebrochen (siehe Kapitel 2.6.3).

Initialisierungswert nach Erstlauf oder Speicherlöschen ist 0.

<sup>1)</sup> Die VKB muß eingeschaltet sein, andernfalls erfolgt keine Reaktion auf die Parameter AE und EE!

AS 235 H Arbeitsweise

Hochrüstung der Systemsoftware

SA=0 Keine Einsynchronisierung mit unterschiedlichen Systemsoftware-Versionen durchführen.

Einsynchronisierung mit unterschiedlichen Systemsoftware-Versionen durchführen. Mit diesem Parameter wird die in der passiven ZE geladene Systemsoftware in beide Zentraleinheiten übernommen.

Bei der Einsynchronisierung und beim Abbruch der Einsynchronisierung wird SA auf Null gesetzt. SA kann im Betriebszustand M/B oder B/M nicht bedient werden. Initialisierungswert nach Erstlauf oder Speicherlöschen ist 0. Der Vorgang beim Hochrüsten der Systemsoftware ist unten im Fallbeispiel genau beschrieben.

Der Wechsel von einer Systemsoftware-Version zur anderen wird bezüglich der Prozeßvariablen stoßfrei durchgeführt, wenn dem Prozeß eine Totzeit von etwa 8 Sekunden während des Stoppens der Ablaufebenen und dem nachfolgenden Anlauf zugemutet werden kann. (Nach Laden einer neuen Systemsoftwareversion ist zwingend ein Anlauf notwendig, der automatisch durchgeführt wird.)

Während des Anlaufs werden die Watchdogs der E/A-Busanschaltbaugruppen getriggert. Die Ausgänge der Ausgabebaugruppen (analog und binär) werden nicht rückgesetzt. Die Watchdogs der Reglerbaugruppen hingegen werden im Anlauf nicht nachgetriggert. Damit diese nicht abfallen, muß deren Zykluszeit vor dem Systemsoftwarewechsel auf den Maximalwert (16 Sekunden) gesetzt werden. Nach dem Systemsoftwarewechsel kann wieder eine kleinere Zykluszeit eingestellt werden. Die Bearbeitung von RESTART-Bausteinen findet in diesem speziellen Anlauf nicht statt.

Nach dem Anlauf ist die Uhrzeit wie nach ZRS rückgesetzt. Die N8-H/N-AS wird im Anlauf parametriert, d. h. es können Bustelegramme verloren gehen. Die Zeitdauer von 8 Sekunden ist ein mittlerer Wert, der je nach Umfang der Anwenderstrukturen kleiner oder größer sein kann.



## **Achtung**

Der Systemsoftware-Wechsel darf nicht durch NAU, ZRS, RSOF, LOES, Laden von Diskette oder über Bus unterbrochen werden. Die geordnete Programmfortsetzung ist sonst gefährdet.

Arbeitsweise AS 235 H

Fallbeispiel zum Wechsel der Systemsoftware-Version

ZE I bearbeitet das Anwenderprogramm mit Systemsoftware-Version X (ZE II: Reserve oder Passiv).

1) ZE II booten mit Systemsoftware-Version Y:

Schalter auf der Frontplatte der Speicherbaugruppe auf BOOT stellen und gleichzeitig Taster ZRS auf der Frontplatte der CPU drücken.

ZE II führt den Ladevorgang durch und geht in den Betriebszustand Passiv.

2) Freigeben der Einsynchronisierung durch folgende Eingaben:

```
SYST, HBED;
BE;
MP=1;
SA=1;
```

Der Zustand der ZE ändert sich dadurch noch nicht.

3) Einsynchronisieren über Tastatur:

```
Eingabe: EE=1; oder AE=1;
```

Einsynchronisieren mit dem Taster (BU) auf der Frontplatte der VKB ist ebenso möglich.

Der nachfolgende Übertragungsvorgang des Anwenderspeicherinhaltes von ZE I nach ZE II geschieht, während ZE I und ZE II synchron das Anwenderprogramm bearbeiten (mit Systemsoftware-Version X).

Am Ende dieses Vorgangs wird die Bearbeitung der Ablauflisten an deren Ende angehalten. Dadurch wird ein definierter Zustand des Anwenderprogramms eingenommen. Beide Zentraleinheiten wechseln kurzzeitig in die Betriebsart STO. Die Watchdogs der E/A-Anschaltbaugruppen werden dabei nachgetriggert (s. o.).

Nun wechselt der Betriebszustand von ZE I automatisch nach Passiv. ZE II führt mit der neuen Systemsoftware Y als neuer Master einen Anlauf durch und wechselt in die Betriebsart STA, falls die Betriebsart schon vor dem Wechsel STA war.

Ab jetzt wird das Anwenderprogramm mit Systemsoftware-Version Y bearbeitet.

Nun wird ZE I automatisch einsynchronisiert. Danach werden sowohl die Systemsoftware (Version Y) als auch der Inhalt des Anwenderspeichers von ZE II nach ZE I übertragen. Beide Zentraleinheiten arbeiten mit der neuen Systemsoftware Y.

Ist eine Busstrukturierung angewählt, so wird die Busverbindung durch den Masterwechsel mit Anlauf unterbrochen. Durch Abmelden und Neuanmelden kann die Busverbindung wieder aufgebaut werden.

Die Hochrüstanleitung für Speicherbaugruppe 6DS1844-8xy und Systemsoftware, Variante G, befindet sich im Anhang.

Vergleichertest

VT=1 Der Test der Vergleicher-Koppel-Baugruppe und der Synchronisierbaugruppe im Redundanzbetrieb (M/R bzw. R/M) wird ausgeführt. Dieser Parameter wird nur von Systemspezialisten benötigt, um bei VT=0 mittels Logik-Analysator bestimmte Hardwareprüfungen vornehmen zu können. Im Normalfall soll dieser Parameter auf Eins stehen.

Initialisierungswert nach Erstlauf oder Speicherlöschen ist 1.

Auf der PBT werden grundsätzlich alle möglichen Bedienungen angezeigt, d. h. es erfolgt keine dynamische PBT-Beschriftung!

### 2.5.1.2 EAVU-Zustandsanzeige

Die Anwahl dieser Bildschirmmaske erfolgt durch Bedienung MP=2 in SYST.HBED. Dieses Programm zeigt die Funktion der E/A-Vergleicher-Umschaltbaugruppen und die Zuordnung der Steckplatzadressen der E/A-Baugruppen zu den E/A-Vergleicher-Umschaltbaugruppen an. Die Zuständigkeit der jeweilige EAVU für die Worte 0 bis 2 (Alarme 1 bis 48) der Interruptbaugruppe 6DS1601-8BA wird ebenfalls angezeigt.

### Beispiel:

|                   |                                    | EAVU-ZUSTANDSANZEIGE                                                                                                     |          |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                   |                                    |                                                                                                                          |          |
|                   | EA                                 | .VU - ZUSTAND IM GRUNDSCHRANK                                                                                            |          |
| EAVU              | EIN/AUS                            | STECKPLATZADRESSEN                                                                                                       | INT-ADR. |
| 0                 | EIN                                | 0-11                                                                                                                     | 0 D      |
| 1                 | EIN                                | 16-27                                                                                                                    | 1 н      |
| 2                 | EIN                                | 32-43                                                                                                                    | 2        |
|                   | EAVU – Z                           | USTAND IM ERWEITERUNGSSCHRANK                                                                                            |          |
| EAVU              |                                    |                                                                                                                          | 1        |
| EAVU<br>100       |                                    |                                                                                                                          |          |
|                   | EIN/AUS                            | STECKPLATZADRESSEN                                                                                                       |          |
| 100               | EIN/AUS                            | STECKPLATZADRESSEN 100-111                                                                                               |          |
| 100<br>101        | EIN/AUS EIN AUS* AUS               | STECKPLATZADRESSEN  100-111  132-143                                                                                     |          |
| 101<br>102        | EIN/AUS EIN AUS* AUS AUS           | STECKPLATZADRESSEN  100-111                                                                                              | ND (GG)  |
| 100<br>101<br>102 | EIN/AUS  EIN AUS* AUS AUS  IS=2 SW | STECKPLATZADRESSEN  100-111  132-143  100-111  116-131  BR.I(08H) UNGLEICH BR.II(09H)  W=INTERRUPTSPERRE SETZEN BEI EAVU |          |
| 100<br>101<br>102 | EIN/AUS  EIN AUS* AUS AUS  IS=2 SW | STECKPLATZADRESSEN  100-111                                                                                              |          |

#### Dies bedeutet:

- EAVU 0 im Grundschrank steckt, ist eingeschaltet, zuständig für die Steckplatzadressen 0–11 sowie primär zuständig für Wort 0 (Alarme 1 bis 16) der Interruptsammelbaugruppe; ein Interrupt steht zu lange an.
- EAVU 1 im Grundschrank steckt, ist eingeschaltet, zuständig für die Steckplatzadressen 16–27 sowie primär zuständig für Wort 1 (Alarme 17 bis 32) der Interruptsammelbaugruppe; es gab zu häufige Interrupts.
- EAVU 2 im Grundschrank steckt, ist eingeschaltet, zuständig für die Steckplatzadressen 32–43 sowie primär zuständig für Wort 2 (Alarme 33 bis 48) der Interruptsammelbaugruppe; die Interrupte wurden per Tastatur gesperrt.
- EAVU 100 im Erweiterungsschrank steckt, ist eingeschaltet, zuständig für die Steckplatzadressen 100-111.
- EAVU 101 im Erweiterungsschrank steckt und wurde durch einen Treiberbaustein EAVU ausgeschaltet (Signal PRS des EAVU-Treibers ist gleich 1); im eingeschalteten Zustand zuständig für die Steckplatzadressen 132–143.
- EAVU 102 im Erweiterungsschrank steckt, wurde durch die Systemsoftware ausgeschaltet, da in der Zuständigkeit für Steckplatzadressen Überschneidungen mit EAVU 100 vorliegen (es sind nochmals die Steckplatzadressen 100–111 eingestellt).
- EAVU 103 im Erweiterungsschrank steckt, wurde durch die Systemsoftware ausgeschaltet, da das Brückenregister I (Wert 08H) nicht mit dem Brückenregister II (Wert 09H) übereinstimmt (Brückenregister I sagt aus, die EAVU ist zuständig für die Steckplatzadressen 148–160; Brückenregister II impliziert zusätzlich die Zuständigkeit für Steckplatzadressen 100 111).

### Bild 2.3 EAVU-Bildschirmanzeige

Um die EAVU-Zustandsanzeige zu erstellen, wird durch die Systemsoftware eine Prüfung vorgenommen. Diese Prüfung wird bei jedem Anlauf der Master-ZE (Netz-Ein, ZRS oder RSOF) für alle E/A-Vergleicher-Umschaltbaugruppen ausgeführt; bei Netz-Ein einer EE erfolgt die Prüfung nur für diese EE.

Die Prüfung läuft wie folgt ab:

Anhand des QVZ-Signals bei Zugriff auf die EAVU wird die Information gebildet, ob die EAVU steckt. Sodann wird geprüft, ob die Brückeneinstellungen I und II der EAVU identisch sind. Diese Einstellungen geben die Zuständigkeit der EAVU für die Steckplatzadressen der E/A-Baugruppen sowie für die Interruptsammelbaugruppe an. Sie sind aus Verfügbarkeitsgründen redundant vorzunehmen. Wenn die Brückeneinstellungen nicht identisch sind oder wenn sie sich überschneiden mit den Brückeneinstellungen einer EAVU, die zuvor geprüft wurde, so wird die geprüfte EAVU ausgeschaltet und die E/A-Baugruppen derjenigen EE, in der die EAVU steckt, werden rückgesetzt. Im obigen Beispiel wurde die EAVU 102 ausgeschaltet, weil sich ihre Zuständigkeit für die Steckplatzadressen 100–111 mit der Zuständigkeit von EAVU 100 überschneidet. Die genaue Reaktion für die E/A-Baugruppen ist folgende:

- Die Ausgänge der Ausgabebaugruppen (binär/analog) werden (abhängig von der Brücke ARS) zurückgesetzt.
- Umschalten der Regelungsbaugruppen von Betriebsart C (Compute) auf Betriebsart A (Automatik)
- Regelungsbaugruppen (2-kanalig), Basisstecker 2, Signal CB auf 0

Wenn die Brückeneinstellungen identisch sind und sich mit keiner zuvor geprüften EAVU überschneiden, wird die EAVU eingeschaltet und das Rücksetzsignal für die E/A-Baugruppen zurückgenommen.

Die Prüfung der EAVU-Brückeneinstellung wird nach aufsteigender EAVU-Nummer durchgeführt. Das Ein-/Ausschalten der Versorgungsspannung einer EE wird von der Systemsoftware nach spätestens 8 Sekunden erkannt.

Weitere Anzeige- oder Steuerfunktionen für die EAVU bietet der EAVU-Treiberbaustein (siehe Kapitel 3.2.2).

Ist über diesen EAVU-Treiber das Peripherie-Rücksetzsignal ausgegeben worden (Eingang PRS des EAVU-Bausteins gleich 1), so wird die EAVU ausgeschaltet. Dies wird durch einen Stern (\*) hinter der Anzeige "AUS" in obiger Tabelle gekennzeichnet. Die EAVU bleibt in diesem Fall solange ausgeschaltet (auch bei Netz-Ein, ZRS oder RSOF), bis sie durch einen EAVU-Treiber wieder eingeschaltet wird (Eingang PRS des EAVU-Bausteins = 0; siehe Kapitel 3.2.2).



### Achtung

Wird ein EAVU-Treiber gelöscht, der für eine EAVU das Peripherie-Rücksetzsignal ausgegeben hat, so bleibt diese EAVU ausgeschaltet. Ein Wiedereinschalten dieser EAVU kann nur durch einen EAVU-Treiber vorgenommen werden, der das Rücksetzsignal für diese EAVU zurücknimmt.

### 2.5.1.3 Hardware-Anzeigen bei Synchronfehler

Die Anwahl dieser Bildschirmanzeige erfolgt durch Bedienung MP=3 in SYST.HBED. Dieses Programm dient zur Anzeige der Fehlerzustände von ZE I und ZE II. In einer Tabelle werden zu den letzten 10 Fehlerereignissen jeweils Datum und Uhrzeit festgehalten und für beide Zentraleinheiten die von der Hardware ermittelten Werte angezeigt (siehe Bild 2.4).

Der Fehlertyp (F-Typ) gibt die Art des Zugriffs an, bei dem der Fehler aufgetreten ist. Es wird der Inhalt von Register 1 der VKB als Hexadezimalwert angezeigt (z. B. bedeutet 01(H)S: "Speicherbus asynchron beim Schreiben"). Ein nachgestelltes S oder L zeigt an, ob der Fehler beim Schreiben oder beim Lesen aufgetreten ist; ein nachgestelltes N bedeutet: N8-H/N-AS-Fehler. Die folgende Tabelle gibt die Bedeutung der einzelnen Bits dieses Wertes an:

Auslesen (MEMR) des Fehlertyps

| Adresse | Bit<br>(1-aktiv) | Bedeutung                  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------------------------|--|--|--|--|
|         | 0                | Speicherbus asynchron      |  |  |  |  |
|         | 1                | Peripheriebus asynchron    |  |  |  |  |
|         | 2                | Fehler Speicher-Datenbus   |  |  |  |  |
| 4FD0H   | 3                | Fehler Peripherie-Adreßbus |  |  |  |  |
|         | 4                | Fehler Peripherie-Datenbus |  |  |  |  |
|         | 5                | Fehler in E/A-Bereich 1    |  |  |  |  |
|         | 6                | Fehler in E/A-Bereich 2    |  |  |  |  |

Tabelle 2.1 VKB-Register 1

| TYDDWYDE" | ANTETCEN | BET            | SYNCHRONFEHLER |
|-----------|----------|----------------|----------------|
| TAKUWAKE- | ANGELGEN | $\mathbf{prr}$ | SINCURONFERDER |

|                                                                                    | II 3                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5.12.90/ 06.07.54 01(H)L 00(D) 00(H) 00<br>5.12.90/ 03.01.50. 01(H) 01(D) 00(H) 00 | (D)<br>(D)<br>(D)<br>(D)<br>(D) |

VKB GEZOGEN N8-H I DEFEKT N8-H II DEFEKT 4

IN=0 TABELLEN INITIALISIEREN (MP=3,4,5) <sup>5</sup>

UEBERSICHT : MP = 0

- Die in einer Anzeigenzeile eingetragenen Werte für Datum und Uhrzeit der Synchronfehler sind auch gültig für die korrespondierende Anzeigenzeile in der Maske "Software-Anzeigen bei Synchronfehler" (MP = 5 in SYST.HBED).
- 2 Siehe Tabelle 2.1.
- In den Spalten BGR ZE I und BGR ZE II wird als Dezimalwert die Baugruppe angegeben, die zum Fehlerzeitpunkt von der jeweiligen ZE adressiert wurde. Die Bedeutung der Dezimalwerte (0 bis 27) ist in Tabelle 2.2 angegeben.
- 4 Es erfolgt eine Anzeige, falls die VKB gezogen ist (nur dann). Eine Anzeige erfolgt ebenfalls, wenn eine (oder beide) N8-H/N-AS defekt ist (sind). Bei Dauer-DMA, angezeigt durch LTM DAUERDMA\*S 315, könnte dies auch bedeuten, daß die MDA defekt ist.
- 5 Der Parameter IN dient zum Löschen der Einträge in der Tabelle für F-Typ und BGR (IN = 0 oder IN = 1). Alle zehn Zeilen sowie die Masken "EAVU-Anzeigen bei Synchronfehler" (MP = 4) und "Software-Anzeigen bei Synchronfehler" (MP = 5) werden gelöscht.

Bild 2.4 Hardware-Anzeigen bei Synchronfehler

| Bau-                    | Bgr.        |     | Reg | giste | r 2: |     | Hexadezimale                                 | Bemerkungen                                                    |
|-------------------------|-------------|-----|-----|-------|------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| gruppe                  | Typ<br>dez. | Bit | Bit | Bit   | Bit  | Bit | Adressen                                     |                                                                |
|                         | uez.        | 4   | 5   | 6     | 7    | 8   |                                              |                                                                |
|                         | 0           | 0   | 0   | 0     | 0    | 0   |                                              | keine Baugruppe angesprochen                                   |
| EABA1                   | 1           | 0   | 0   | 0     | 0    | 1   | PESPA#FDD,                                   | Bgr. war z. Fehlerzeitpunkt angespr.                           |
| EABA2                   | 2           | 0   | 0   | 0     | 1    | 0   | PESPA#FDD,                                   | Bgr. war z. Fehlerzeitpunkt angespr.                           |
| BKA 1                   | 3           | 0   | 0   | 0     | 1    | 1   | PESPA#FCX & ADB13=0,<br>PESPA#F8X & ADB13=0, | Bgr. war z. Fehlerzeitpunkt angespr.                           |
| BKA 2                   | 4           | 0   | 0   | 1     | 0    | 0   | PESPB#FCX,PESPA#F8X & ADB13=1,               | Bgr. war z. Fehlerzeitpunkt angespr.                           |
| VKB                     | 5           | 0   | 0   | 1     | 0    | 1   | PESPB#FD#00XX,PESPB#FD(0111)7,               | Bgr. war z. Fehlerzeitpunkt angespr.                           |
| SB                      | 6           | 0   | 0   | 1     | 1    | 0   | PESPB#FD#00XX,PESPA#FD7,                     | Bgr. war z. Fehlerzeitpunkt angespr.                           |
| EAVU-1-0                | 7           | 0   | 0   | 1     | 1    | 1   | PESPA#F7X,                                   | Bgr. war z. Fehlerzeitpunkt angespr.                           |
| EAVU-1-1                | 8           | 0   | 1   | 0     | 0    | 0   | PESPA#F6X,                                   | Bgr. war z. Fehlerzeitpunkt angespr.                           |
| EAVU-1-2                | 9           | 0   | 1   | 0     | 0    | 1   | PESPA#F5X,                                   | Bgr. war z. Fehlerzeitpunkt angespr.                           |
| EAVU-1-3                | 10          | 0   | 1   | 0     | 1    | 0   | PESPA#F4X,                                   | Bgr. war z. Fehlerzeitpunkt angespr.                           |
| EAVU-2-0                | 11          | 0   | 1   | 0     | 1    | 1   | PESPB#F7X,                                   | Bgr. war z. Fehlerzeitpunkt angespr.                           |
| EAVU-2-1                | 12          | 0   | 1   | 1     | 0    | 0   | PESPB#F6X,                                   | Bgr. war z. Fehlerzeitpunkt angespr.                           |
| EAVU-2-2                | 13          | 0   | 1   | 1     | 0    | 1   | PESPB#F5X,                                   | Bgr. war z. Fehlerzeitpunkt angespr.                           |
|                         | 14          | 0   | 1   | 1     | 1    | 0   |                                              | VKB defekt                                                     |
| EAVU-2-3                | 15          | 0   | 1   | 1     | 1    | 1   | PESPB#F4X,                                   | Bgr. war z. Fehlerzeitpunkt angespr.                           |
| INT-BE                  | 16          | 1   | 0   | 0     | 0    | 0   | PESPA#F4#0XXX,                               | Bgr. war z. Fehlerzeitpunkt angespr.                           |
|                         | 17          | 1   | 0   | 0     | 0    | 1   |                                              | VKB defekt                                                     |
|                         | 18          | 1   | 0   | 0     | 1    | 0   |                                              | VKB defekt                                                     |
|                         | 19          | 1   | 0   | 0     | 1    | 1   |                                              | VKB defekt                                                     |
| EA-1 =E/A-<br>Bereich 1 | 20          | 1   | 0   | 1     | 0    | 0   | PESPA#FNXX,PESPA#F#00XX#X,                   | Baugruppe des Bereichs war zum<br>Fehlerzeitpunkt angesprochen |
|                         | 21          | 1   | 0   | 1     | 0    | 1   |                                              | VKB defekt                                                     |
|                         | 22          | 1   | 0   | 1     | 1    | 0   |                                              | VKB defekt                                                     |
|                         | 23          | 1   | 0   | 1     | 1    | 1   |                                              | VKB defekt                                                     |
| EA-2=E/A-<br>Bereich 2  | 24          | 1   | 1   | 0     | 0    | 0   | PESPA#FNXX,PESPA#F#00XX#X,                   | Baugruppe des Bereichs war zum<br>Fehlerzeitpunkt angesprochen |
|                         | 25          | 1   | 1   | 0     | 0    | 1   |                                              | VKB defekt                                                     |
|                         | 26          | 1   | 1   | 0     | 1    | 0   |                                              | VKB defekt                                                     |
|                         | 27          | 1   | 1   | 0     | 1    | 1   |                                              | VKB defekt                                                     |

# = Trennzeichen

Tabelle 2.2 Angesprochene Baugruppe zum Fehlerzeitpunkt

### 2.5.1.4 EAVU-Anzeigen bei Synchronfehler

Die Anwahl dieser Bildschirmmaske erfolgt durch Bedienung MP=4 in SYST.HBED. Beim Asynchronwerden der beiden Zentraleinheiten werden nur von der Master-ZE auf allen E/A-Vergleicher-Umschaltbaugruppen die Register vier bis sieben ausgelesen und abgespeichert. Der Inhalt dieser Register kann zur Fehleranalyse hilfreich sein (siehe Kapitel 4.4).

Dieses Programm dient zur Anzeige der abgespeicherten Werte. Die Abspeicherung der Registerwerte wird nur von der Master-ZE durchgeführt. Die Anzeige kann daher ebenfalls nur durch die Master-ZE erfolgen, und zwar als Hexadezimalwert.

| EAVU-ANZEIGEN BEI SYNCHRONFEHLER                     |                |      |           |          |         |       |  |  |
|------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|----------|---------|-------|--|--|
| DATUM: 20. 01                                        | . 90/          |      | UHRZ      | EIT: 00. | 43. 36. |       |  |  |
|                                                      | <b>'</b>       |      |           |          |         |       |  |  |
| EAVU (EE)                                            | FEHLE<br>KENNU |      | REG 4     | REG 5    | REG 6   | REG 7 |  |  |
| 0 GSCHR.<br>1 GSCHR.<br>2 GSCHR.                     |                |      | FB        | FA       | F9      | F8    |  |  |
| 100 ESCHR.<br>101 ESCHR.<br>102 ESCHR.<br>103 ESCHR. |                |      |           |          |         |       |  |  |
|                                                      |                | •    |           |          |         |       |  |  |
|                                                      |                | UEBE | ERSICHT : | MP = 0   |         |       |  |  |

Bild 2.5 EAVU-Anzeigen bei Synchronfehler

Wenn in der Maske "Hardware-Anzeigen bei Synchronfehler" (MP=3 in SYST.HBED) mit IN=0 oder IN=1 die Anzeige gelöscht wurde, so sind die Masken "EAVU-Anzeigen bei Synchronfehler" (MP=4 in SYST.HBED) und "Software-Anzeigen bei Synchronfehler" (MP=5 in SYST.HBED) ebenfalls gelöscht.

### 2.5.1.5 Software-Anzeigen bei Synchronfehler

Die Anwahl dieser Bildschirmmaske (siehe Bild 2.6, Seite 2-16) erfolgt durch Bedienung MP=5 in SYST.HBED.

Dieses Programm dient zur Anzeige

- der Zustände von ZE I und ZE II zum Zeitpunkt eines Synchronfehlers.
- des Ergebnisses der Fehlerlokalisierung von ZE I und ZE II.
- eventueller Anlauffehler von ZE I und ZE II (falls kein Anlauffehler erkannt wird, erfolgt keine Anzeige).

In einer Tabelle werden zu den letzten zehn Synchronfehlern die von der Software ermittelten Zustände und die erkannten Fehler angezeigt. Grundsätzlich gilt, daß die Informationen aus der Maske "Hardware-Anzeigen bei Synchronfehler" (MP=3 in SYST.HBED) und dieser Maske immer dann zusammengehören, wenn sie in der jeweiligen Tabelle in der gleichen Zeile stehen; Datum und Uhrzeit zu einer Anzeigezeile sind also aus der dazu korrespondierenden Zeile der Maske "Hardware-Anzeigen bei Synchronfehler" auszulesen.

Die Zustände des zuletzt aufgetretenen Synchronfehlers stehen in der obersten Zeile der Tabelle (wird durch den vorangestellten Pfeil angedeutet).

Falls in einer Anzeigenzeile weder in der Spalte "FEHLER ZE I" noch in der Spalte "FEHLER ZE II" ein von 00 verschiedener Wert steht, müssen die Spalten "TYP-NAME", …, "VKB-REG. ADR.-BUS" zur Auswertung herangezogen werden.

Dies erfordert jedoch spezielle Systemkenntnisse und kann daher nur durch einen Systemspezialisten vorgenommen werden.

Wenn in der Maske "Hardware-Anzeigen bei Synchronfehler" (MP=3 in SYST.HBED) mit IN=0 oder IN=1 die Anzeige gelöscht wurde, so sind die Masken "EAVU-Anzeigen bei Synchronfehler" (MP=4 in SYST.HBED) und "Software-Anzeigen bei Synchronfehler" (MP=5 in SYST.HBED) ebenfalls gelöscht.

### Beispiel:

#### SOFTWARE-ANZEIGEN BEI SYNCHRONFEHLER

| FEHLER<br>ZE I | FEHLER<br>ZE II | TYP-<br>NAME | BST-<br>NAME | RELATIV<br>ADRESSE | EBENE | PAR  | VKB-REG.<br>ADRBUS |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|-------|------|--------------------|
| → 31           | 00              | SYST         | HVER         | 10978              | 14    | 8FD7 | 01F3C200           |
| 1              | 1               | 2            | 2            | 3                  | 4     | 5    | 6                  |

ANLAUF-FEHLER ZE I : 02  $^7$ 

ANLAUF-FEHLER ZE II: 02 7

UEBERSICHT: MP = 0

- Hier werden die Ergebnisse der Fehlerlokalisierung von ZE I (II) durch die Software entsprechend Tabelle 2.3 angezeigt.
- 2 Hier werden Typ- und Bausteinname des Bausteins angegeben, der zum Zeitpunkt des Synchronfehlers bearbeitet wurde.
- 3 In der Spalte RELATIV ADRESSE wird als Dezimalwert die Adresse (relativ zum Bausteinrumpf) des Befehls angegeben, der dem zum Zeitpunkt des Synchronfehlers gerade bearbeiteten Befehl unmittelbar nachfolgt.



### **Achtung**

Wird ein Programm, das in der Tabelle "Software-Anzeigen bei Synchronfehler" aufgeführt ist, geändert, so können nach der Änderung die dazu korrespondierenden Anzeigen in der Spalte "RELATIV ADRESSE" auf falsche Befehle zeigen. Eine Programmänderung wird wirksam nach:

- Neuübersetzung des Programms.
- Laden eines neuen Ausgabestandes der Systemsoftware
- 4 Hier wird die zum Zeitpunkt des Synchronfehlers aktive Bearbeitungsebene angezeigt.
- 5 Hier wird als Hexadezimalwert der Inhalt des peripheren Adreßregisters der zum Zeitpunkt des Synchronfehlers aktiven Bearbeitungsebene (Spalte EBENE) angezeigt.
- Diese Spalte ist nur dann relevant, wenn die Einträge aus der Maske "Hardware-Anzeigen bei Synchronfehler" (MP=3 in SYST.HBED) auf einen Fehler des Speicherbusses hindeuten. Sie enthält die Anfangsadresse eines 512 Bytes großen Speicherbereichs, die in den VKB-Registern 3 und 5 abgespeichert wurde (siehe Beschreibung der VKB C79000-T8000-C345); beim Zugriff auf diesen Bereich wurden die Zentraleinheiten asynchron.
- 7 Diese Zeile wird nur dann angezeigt, wenn ZE I (II) nach Anlauf (ZRS oder RSOF oder LOES oder nach Laden) einen Fehler erkannt hat.

Bild 2.6 Software-Anzeigen bei Synchronfehler

| Kennung | Fehlerart                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 00      | kein Fehler                                                                |
| 01      | VKB wurde gezogen                                                          |
| 02      | Speicherfehler (Parity-Fehler oder nicht interpretierbarer Befehl)         |
| 03      | Fehler Bedienkanalanschaltbaugruppe 1                                      |
| 04      | Fehler Bedienkanalanschaltbaugruppe 2                                      |
| 05      | EAVU 0 (Grundschrank) hat Fehler                                           |
| 06      | EAVU 1 (Grundschrank) hat Fehler                                           |
| 07      | EAVU 2 (Grundschrank) hat Fehler                                           |
| 08      | EAVU 3 (Grundschrank) hat Fehler                                           |
| 09      | EAVU 100 (Erweiterungsschrank) hat Fehler                                  |
| 10      | EAVU 101 (Erweiterungsschrank) hat Fehler                                  |
| 11      | EAVU 102 (Erweiterungsschrank) hat Fehler                                  |
| 12      | EAVU 103 (Erweiterungsschrank) hat Fehler                                  |
| 13      | Primärfehler (Netzausfall/Mailboxfehler)                                   |
| 14      | Anzeige des Mikroprogramms:                                                |
|         | Belegtkennung verletzt oder PROM-Schreibverbot oder Typfehler bei          |
|         | Variablenzugriff oder Festpunktüberlauf oder Exponent Uber-/Unterlauf oder |
|         | Division durch Null.                                                       |
|         | Diese Anzeige führt nicht zum Betriebszustand Fehler. Sie kann jedoch zur  |
|         | Fehleranalyse hilfreich sein.                                              |
| 15      | E/A-Busanschaltbaugruppe Grundschrank defekt                               |
| 16      | E/A-Busanschaltbaugruppe Erweiterungsschrank defekt                        |
| 17      | VKB defekt                                                                 |
| 18      | EAVU 0 (Grundschrank) wurde gesteckt (Kabel einseitig gesteckt)            |
| 19      | EAVU 1 (Grundschrank) wurde gesteckt (Kabel einseitig gesteckt)            |
| 20      | EAVU 2 (Grundschrank) wurde gesteckt (Kabel einseitig gesteckt)            |
| 21      | EAVU 3 (Grundschrank) wurde gesteckt (Kabel einseitig gesteckt)            |
| 22      | EAVU 100 (Erweiterungsschrank) wurde gesteckt (Kabel einseitig gesteckt)   |
| 23      | EAVU 101 (Erweiterungsschrank) wurde gesteckt (Kabel einseitig gesteckt)   |
| 24      | EAVU 102 (Erweiterungsschrank) wurde gesteckt (Kabel einseitig gesteckt)   |
| 25      | EAVU 103 (Erweiterungsschrank) wurde gesteckt (Kabel einseitig gesteckt)   |
| 26      | falscher Speicherausbau von System- oder Anwender-RAM                      |
| 27      | Speicherfehler bei Speichertest                                            |
| 28      | Synchronisierbaugruppe defekt                                              |
| 29      | ZE war in Backup                                                           |
| 30      | Fehler der N8-H/N-AS                                                       |
| 31      | Busstecker der Nahbusanschaltbaugruppe gezogen                             |

Tabelle 2.3 Fehlerart

## 2.6 Anzeigen des H-Betriebszustandes

### 2.6.1 LED auf H-spezifischen Baugruppen des Zentralteils

Auf den Synchronisierbaugruppen befinden sich je vier LED zur Anzeige des Betriebszustandes jeder ZE. Eine von zwei grünen LED leuchtet, wenn die ZE Master oder Reserve ist. Eine gelbe LED zeigt den Betriebszustand Passiv an.

Wenn die Reserve- **und** Passiv-LED leuchten, so befindet sich die zugeordnete ZE im Betriebszustand Backup.

Eine rote LED zeigt den Betriebszustand Fehler an. Dieser Zustand kann nur durch Reparatur und einen Neuanlauf (ZRS oder RSOF) beseitigt werden. Die Master-ZE wird davon nicht beeinflußt. Während des Anlaufs leuchtet für ca. eine Sekunde keine LED.

### 2.6.2 Anzeigen am Bildschirm

Die Betriebszustände beider Zentraleinheiten werden am Bildschirm mit zwei Zeichen in Zeile 30, Spalte 35 und 36 angezeigt (M/R, M/P, M/B, M/F, R/M, P/M, B/M, F/M, P/P, P/F, F/P, E/F). Die Anzeige erfolgt in folgenden Bildschirmfarben:

M/R und R/M: Schwarz auf Grün

M/B und B/M: Schwarz auf Gelb, blinkend

- M/P, P/M, M/F und F/M: von der Master-ZE Schwarz auf Gelb,

von der Nicht-Master-ZE Schwarz auf Weiß

(Durch die Farbunterscheidung Gelb/Weiß kann man am Bildschirm erkennen, ob der Bildschirminhalt der Master-ZE oder der Nicht-Ma-

ster-ZE angezeigt wird.)

- F/P, P/F, P/P und F/F: Schwarz auf Rot

### 2.6.3 H-spezifische Leittechnikmeldungen (LTM)

Die Leittechnikmeldungen S 800 bis S 899 sind nur bei AS 235 H möglich. Diese spezifischen Meldungen werden jeweils auf den AS-Monitor, auf den AS-Meldedrucker sowie über das Bussystem CS 275 auf dem OS-System ausgegeben.

Leittechnikmeldungen können folgende Ereignisse anzeigen:

- Betriebszustandswechsel
- Bedienungen
- Ursache für einen Abbruch der Einsynchronisierung
- Fehler
- Meldung von Betriebszustandswechseln

Die Leittechnikmeldungen S 800 bis S 811 zeigen Betriebszustandswechsel an. Die bei einem Betriebszustandswechsel mit ausgegebene Meldungsnummer kennzeichnet den neuen Betriebszustand. Der Meldetext zeigt den alten und neuen Betriebszustand an

Beispiel: MR → RM \* S 804

Jede der Leittechnikmeldungen S 800 bis S 811 gibt die Quittungsfreigabe für diejenige LTM, die zum Übergang auf den vorhergehenden Betriebszustand gehört.

Beispiel: MR → RM \* S 804 gibt die LTM S 800 frei. S 800, da der Vorzustand M/R war

Dies hat zur Folge, dass bei wiederholten Betriebszustandsänderungen **jede** Änderung gemeldet wird.

• Abfrage des H-Betriebszustandes auf OS-Systemen

Auf OS-Systemen kann der aktuelle Betriebszustand des AS 235 H über folgendes Kommando abgefragt werden:

QF, \*, 800, 811;

Die Eingabe ist über die Syntax QF, BTYP, BSNR, FENR; möglich (mit \* als BTYP, 800 als BSNR und 811 als FENR).

Da nur jeweils die letzte LTM eines Betriebszustandswechsels noch ansteht, kann über diese LTM der aktuelle H-Betriebszustand ermittelt werden (siehe Tabelle 2.4).

Über dieselbe Syntax (QF, \*, NR1, NR2;) können auch beliebige Gruppen von Leittechnikmeldungen abgefragt werden. Es erfolgt die Ausgabe der Leittechnikmeldungen von NR1 bis NR2. Die Ausgabe aller H-spezifischen Leittechnikmeldungen ist mit folgendem Kommando möglich:

QF, \*, 800, 899;

### • Meldung von Bedienungen

Bedienungen, die eine Betriebszustandsumschaltung bewirken, werden durch die Leittechnikmeldungen S 812 bis S 819 angezeigt. Im asynchronen Betriebszustand wird die Bedienung nur von derjenigen ZE gemeldet, die die Bedienung ausführt.

Die Bedienmeldungen geben die Quittierungsfreigabe für sich selbst. Bei wiederholten Bedienungen kann daher die Reihenfolge auf dem Drucker nachvollzogen werden.

Die Meldungen S 812 bis S 829 quittieren sich selbst, eine Quittierungsfreigabe ist nicht notwendig

Meldungen für den Start der Einsynchronisierung

Die Leittechnikmeldungen S 816 und S 817 zeigen an, ob eine Einsynchronisierung per Taster auf der VKB oder per Tastatur versucht wurde.

• Meldung des Abbruchs der Einsynchronisierung

Die Leittechnikmeldungen S 820 und S 826 zeigen die Ursache für den Abbruch der Einsynchronisierung an.

Anlaufmeldung

Die Leittechnikmeldung S 827 dient als Meldung für den Anlauf nach Online-Wechsel der Systemsoftware.

• Einsynchronisierung mit unterschiedlichem Anwenderspeicherausbau

Die Leittechnikmeldung S 828 zeigt an, daß beide Zentraleinheiten einsynchronisiert wurden, obwohl die passive ZE einen größeren Speicherausbau hat als die Master-ZE.

• Meldung von Fehlern

Mit den Leittechnikmeldungen S 830 bis S 839 werden EAVU-Fehler gemeldet. Dabei wird im Klartext die Nummer der fehlerhaften EAVU angezeigt. Die Meldungen ab S 840 zeigen weitere Fehler an, die durch die Testroutinen ermittelt werden. Bei Fehlermeldungen muß vom Bediener die Quittierungsfreigabe gegeben werden.

Abweichung gegenüber AS 235 Standard

Die Leittechnikmeldung S 357 (Pufferbatterie entladen) bedeutet im Synchronbetrieb, daß eine der Pufferbatterien der beiden Speicherbaugruppen entladen ist. In diesem Fall sind **beide** Batterien auszutauschen.

| S 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nummer | Text                | Erläuterung                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S 325         AUSF INT S256         Ausfall einer redundanten Inferruptsammelbaugruppe           S 326         EAVUx yS EAVU wrde durch einen EAVU-Treiber ausgeschaltet           S 374         NBH I NBH II                                                                                                                          | S 305  | UHR I               | y bezeichnet den Grundschrank (y = G) oder den Erweiterungsschrank (y = E)<br>Quittungsverzug einer EAVU, die zuvor quittierte<br>Echtzeituhr auf Speicherbaugruppe von ZE I defekt |
| S325         EAVUx yS         EAVU wurde durch einen EAVU-Treiber ausgeschaltet           S326         EAVUx yS         EAVU wurde durch einen EAVU-Treiber eingeschaltet           S377         NSH II         NB-HIA-AS ist nicht nachparametrierbar           NB-HIA-AS ist nicht nachparametrierbar         NB-HIA-AS ist nicht nachparametrierbar           S388         NB-HI         NB-HIA-AS ist nicht nachparametrierbar           S398         NB-HI         NB-HIA-AS von Ze I/I hat sich deparametriert. Eine Neuparametrierung wurde automatisch durchgeführt.           S 800         XY → MR         Betriebszustand hat gewechselt von XY nach M/R           S 801         XY → MB         Betriebszustand hat gewechselt von XY nach M/R           S 802         XY → MB         Betriebszustand hat gewechselt von XY nach M/R           S 803         XY → MF         Betriebszustand hat gewechselt von XY nach M/R           S 804         XY → BM         Betriebszustand hat gewechselt von XY nach M/R           S 805         XY → BM         Betriebszustand hat gewechselt von XY nach M/R           S 806         XY → BM         Betriebszustand hat gewechselt von XY nach M/R           S 807         XY → PB         Betriebszustand hat gewechselt von XY nach P/R           B 808         XY → PF         Betriebszustand hat gewechselt von XY nach P/R           B 809 <t< td=""><td>S 323</td><td></td><td></td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S 323  |                     |                                                                                                                                                                                     |
| S 326         EAVUx y S<br>N8H I<br>N8H II         EAVU wurde durch einen EAVU-Treiber eingeschaltet<br>N8H II         N8H II<br>N8H III         N8H II N8H                                                                                                       |        |                     |                                                                                                                                                                                     |
| S 374         N8H I N8H I N8H II N8H IN N8H II                                           |        |                     |                                                                                                                                                                                     |
| Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                     |                                                                                                                                                                                     |
| S 398         NBH I<br>N8H II         baugruppe N-AS und falls der Äusgabestand der System-SW ≥ F03.00); Die Meldung wird nur bei deipnigne ZE ausgegeben, deren Busstecker gezogen ist.           S 800         XY → MR         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach M/R<br>(XY steht für einen beliebigen Altzustand)           S 801         XY → MB         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach M/B           S 802         XY → MP         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach M/B           S 803         XY → MP         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach M/P           S 804         XY → RM         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach M/P           S 805         XY → BM         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach M/P           S 806         XY → BM         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/M           S 807         XY → PP         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/M           S 808         XY → PP         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/P           S 809         XY → FM         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/P           S 811         XY → FF         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/P           S 811         XY → FF         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/P           S 811         S 2D         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/P           S 811         S 2D <td></td> <td>N8H II</td> <td>N8-H/N-AS ist nicht nachparametrierbar</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | N8H II              | N8-H/N-AS ist nicht nachparametrierbar                                                                                                                                              |
| S 980       N8H II matisch durchgeführt.       N8H-IIN-AS von ZE I/II hat sich deparametriert. Eine Neuparametrierung wurde automatisch durchgeführt.         S 800       XY → MR MB Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach M/R (X/Y steht für einen beliebigen Altzustand)         S 801       XY → MP Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach M/P Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach M/P Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach R/M Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach R/M Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach R/M Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/M Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/P Betriebszustand hat gewechselt von X/Y na                                                                                                                                  | S 387  | BUSSTECK            | baugruppe N-AS und falls der Ausgabestand der System-SW ≥ F03.00); Die Meldung                                                                                                      |
| XY → MB   Betriebszustand hat gewechselt von XY nach M/B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 398  |                     | N8-H/N-AS von ZE I/II hat sich deparametriert. Eine Neuparametrierung wurde auto-                                                                                                   |
| XY → MB   Betriebszustand hat gewechselt von XY nach M/B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S 800  | $XY \rightarrow MR$ | Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach M/R                                                                                                                                     |
| \$ 802         XY → MP<br>\$ 803         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach M/P<br>\$ 804         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach M/F<br>\$ 805         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach B/M<br>\$ 806         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach B/M<br>\$ 807         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach B/M<br>\$ 807         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach B/M<br>\$ 807         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/M<br>\$ 807         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/M<br>\$ 809         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/F<br>\$ 809         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/F<br>\$ 811         Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/F<br>\$ 8                                                                                                                                                                                  |        |                     |                                                                                                                                                                                     |
| \$ 803       XY → MF       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach M/F         \$ 805       XY → PM       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/M         \$ 807       XY → PM       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/M         \$ 808       XY → PF       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/P         \$ 809       XY → FP       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/P         \$ 810       XY → FP       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/P         \$ 811       XY → FP       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/P         \$ 812       BED: 1M       Bedriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/M         \$ 811       XY → FP       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/M         \$ 812       BED: 1P       Bedrienung: ZE I wird Master         \$ 813       BED: 1P       Bedienung: ZE I wird Master         \$ 815       BED: 2P       Bedienung: ZE I wird Passiv         \$ 816       SYNC SW       Tastaturbedienung: ZE I wird Passiv         \$ 817       SYNC SW       Tastaturbedienung: ZE I wird Passiv         \$ 820       F-EINSYN       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/P         \$ 821       BGR-AUSB       Abbruch der Einsynchronisierung, Feller in Systemsoftware Systemsoftware Variand P/P         \$ 820       F-EINSYN       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                     |                                                                                                                                                                                     |
| 8 804       XY → BM       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach R/M         8 806       XY → PP       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/M         8 807       XY → PP       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/M         8 808       XY → FP       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/P         8 809       XY → FM       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/P         8 810       XY → FF       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/P         8 811       XY → FF       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/P         8 812       BED: 1M       Bedienung: ZE I wird Master         8 814       BED: 2P       Bedienung: ZE I wird Passiv         8 815       BED: 2P       Bedienung: ZE I wird Passiv         8 816       SYNC SW       SYNC SW         8 817       SYNC SW       Sync Sync HW         8 820       F-EINSYN       Abbruch der Einsynchronisierung, Baugruppenausbau unterschiedlich         8 821       BRAN-AUSB       Abbruch der Einsynchronisierung, RaM Passiv < RAM Master (wenn Einsynchronisierung, RaM Passiv < RAM Master (wenn Einsynchronisierung unterschiedlichem RAM-Ausbau angewählt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |                                                                                                                                                                                     |
| S 805       XY → BM       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach B/M         S 807       XY → PP       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/P         S 809       XY → FF       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/P         S 810       XY → FP       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/P         S 810       XY → FF       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/P         S 811       XY → FF       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/P         S 812       BED: 1M       Bedienung: ZE I wird Master         S 813       BED: 1P       Bedienung: ZE I wird Master         S 815       BED: 2P       Bedienung: ZE I wird Passiv         S 816       SYNC SW       Bedienung: ZE I wird Passiv         S 817       SYNC SW       Bedienung: ZE I wird Passiv         S 818       BED: 2P       Bedienung: ZE I wird Passiv         S 817       SYNC SW       Bedienung: ZE I wird Passiv         S 818       BED: 3P       Bedienung: ZE I wird Passiv         S 819       SYNC SW       SYNC SW         S 810       SYNC SW       SYNC SW         S 821       Ashard Alba       Abbruch der Einsynchronisierung, Enlysteineren         S 822       RAM ALSB       Abbruch der Einsynchronisierung, Rehler im System-RAM ZE I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | · ·                 |                                                                                                                                                                                     |
| 8 806       XY → PM       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/M         8 807       XY → PP       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/F         8 808       XY → FP       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/F         8 810       XY → FP       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/M         8 811       XY → FF       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/P         8 811       XY → FF       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/F         8 811       BED: 1M       Bedienung: ZE I wird Master         8 812       BED: 1P       Bedienung: ZE I wird Passiv         8 814       BED: 2P       Bedienung: ZE I wird Passiv         8 816       SYNC SW       SYNC HW       Betätigung des Knopfes auf der VKB: einsynchronisieren         8 821       SRAH ALUSB       Abbruch der Einsynchronisierung, Baugruppenausbau unterschiedlich         8 822       F-RAM I       Abbruch der Einsynchronisierung, Anwender-Speicherausbau unterschiedlich         8 823       RAM P < M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | · ·                 |                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>S 807 XY → PP Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/P S 809 XY → PF Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach P/F Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/M Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/M Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/P Bedriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/P Bedriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/P Bedriebszustand hat gewechselt von X/Y n</li></ul> |        |                     |                                                                                                                                                                                     |
| S 808       XY → FM       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/F         S 810       XY → FP       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/P         S 811       XY → FF       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/P         S 812       BED: 1M       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/F         S 813       BED: 1P       Bedienung: ZE I wird Master         S 814       BED: 2M       Bedienung: ZE II wird Master         S 816       SPNC SW       Bedienung: ZE II wird Passiv         S 817       SYNC HW       Bedienung: ZE II wird Passiv         S 820       SYNC HW       Betatigung des Knopfes auf der VKB: einsynchronisieren         S 821       BGR-AUSB       Abbruch der Einsynchronisierung, Baugruppenausbau unterschiedlich         S 822       F-EINSYN       Abbruch der Einsynchronisierung, Baugruppenausbau unterschiedlich         S 823       RAM P < M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |                                                                                                                                                                                     |
| S 809 S 810 S 87 → FM S 811 XY → FP S 811 SY → FF S 812 S 812 S 812 S 813 S 814 S 815 S 815 S 816 S 817 S 817 S 818 S 818 S 818 S 818 S 819 S 819 S 819 S 819 S 819 S 819 S 810 S 810 S 810 S 811 S 811 S 812 S 812 S 813 S 814 S 815 S 815 S 815 S 816 S 817 S 817 S 818 S 819 S 810 S 8           |        | · ·                 |                                                                                                                                                                                     |
| S 810       XY → FP       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/P         S 812       B ED: 1M       Bedienung: ZE I wird Master         S 813       B ED: 2M       Bedienung: ZE I wird Master         S 814       B ED: 2M       Bedienung: ZE II wird Master         S 815       B ED: 2P       Bedienung: ZE II wird Master         S 816       SYNC SW       Bedienung: ZE II wird Passiv         S 817       SYNC HW       Betätigung des Knopfes auf der VKB: einsynchronisieren         S 820       F-EINSYN       Hardwarefehler beim Einsynchronisieren         S 821       RAM-AUSB       Abbruch der Einsynchronisierung, Baugruppenausbau unterschiedlich         S 822       RAM-AUSB       Abbruch der Einsynchronisierung, Baugruppenausbau unterschiedlich         S 823       RAM P < M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                     |                                                                                                                                                                                     |
| S 811       XY → FF       Betriebszustand hat gewechselt von X/Y nach F/F         S 812       BED: 1M       Bedienung: ZE I wird Master         S 814       BED: 1P       Bedienung: ZE I wird Passiv         S 815       BED: 2P       Bedienung: ZE II wird Passiv         S 816       SYNC SW       Bedienung: ZE II wird Passiv         S 817       SYNC SW       SYNC SW         S 818       SYNC SW       Tastaturbedienung: ZE I und II einsynchronisieren         S 820       F-EINSYN       Betätigung des Knopfes auf der VKB: einsynchronisieren         S 821       BGR-AUSB       Hardwarefehler beim Einsynchronisieren         S 821       BGR-AUSB       Abbruch der Einsynchronisierung, Anwender-Speicherausbau unterschiedlich         S 823       RAM P < M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |                                                                                                                                                                                     |
| S 812 BED: 1M BED: 1P Bedienung: ZE I wird Master BeD: 2P Bedienung: ZE II wird Passiv BeD: 2P Bedienung: ZE II wird Master BED: 2P Bedienung: ZE II wird Passiv BED: 2P Bedienung: ZE II wird Passiv SYNC SW SYNC SW Tastaturbedienung: ZE I und II einsynchronisieren Betätigung des Knopfes auf der VKB: einsynchronisieren Baugruppenausbau unterschiedlich Abbruch der Einsynchronisierung, Ram Passiv < RAM Master (wenn Einsynchronisierung, Ram Passiv < RAM Master (wenn Einsynchronisierung, Fehler im System-RAM ZE II Abbruch der Einsynchronisierung, Fehler im System-RAM ZE II Abbruch der Einsynchronisierung, Interschiedliche Systemsoftware (xxxx = neue Systemsoftwareversion) Unterschiedliche RAM-Ausbau, einsynchronisiert (wenn Einsynchronisierung bei unterschiedliche RAM-Ausbau, einsynchronisiert (wenn Einsynchronisierung bei unterschiedliche Systemsoftwareversion, einsynchronisiert (mit SA = 1 angewählt) Unterschiedliche Systemsoftwareversion, einsynchronisiert (mit SA = 1 angewählt) Bei den folgenden Meldungstexten bezeichnet x die Nummer der EAVU (x = 0 3) y bezeichnet Grundschrank (y = G) oder Erweiterungsschrank (y = E) Falsche Brückeneinstellung Brücken I ungleich II) Die EAVU ist für dasselbe Wort der Interruptsammelbaugruppe primär zuständig wie eine andere EAVU, die zuvor geprüft wurde.  Busfehler (Datenwegfehler) in EE EAVUx yS              |        | · ·                 |                                                                                                                                                                                     |
| S 813       BED: 1P Bedienung: ZE I wird Passiv Bedienung: ZE II wird Master         S 815       BED: 2P Bedienung: ZE II wird Master         S 816       SYNC SW SYNC SW SYNC HW Bedienung: ZE II wird Master         S 817       SYNC SW SYNC HW Bedienung: ZE II wird Master         S 820       F-EINSYN Bedätigung des Knopfes auf der VKB: einsynchronisieren         S 820       F-EINSYN BGR-AUSB Abbruch der Einsynchronisierung, Baugruppenausbau unterschiedlich Abbruch der Einsynchronisierung, RAM Passiv < RAM Master (wenn Einsynchronisierung, nawender-Speicherausbau unterschiedlich Abbruch der Einsynchronisierung, RAM Passiv < RAM Master (wenn Einsynchronisierung, nawender-Speicherausbau unterschiedlich Abbruch der Einsynchronisierung, RAM Passiv < RAM Master (wenn Einsynchronisierung, nawender-Speicherausbau unterschiedlich Abbruch der Einsynchronisierung, RAM Passiv < RAM Master (wenn Einsynchronisierung unterschiedliche System-RAM ZE I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                     | -                                                                                                                                                                                   |
| S 814 BED: 2M Bedienung: ZE II wird Master S 816 BED: 2P Bedienung: ZE II wird Passiv S 816 SYNC SW S 817 SYNC SW S 817 SYNC HW Betätigung des Knopfes auf der VKB: einsynchronisieren S 820 F-EINSYN BETÄLTIGEREN AUSB S 821 BGR-AUSB S 822 RAM-AUSB S 823 RAM-AUSB S 824 S-RAM I Abbruch der Einsynchronisierung, Raugruppenausbau unterschiedlich S 825 S-RAM I Abbruch der Einsynchronisierung, RAM Passiv < RAM Master (wenn Einsynchronisierung, RAM Passiv < RAM Master (wenn Einsynchronisierung, RAM Passiv < RAM Master (wenn Einsynchronisierung, Raugruppenausbau unterschiedlich S 825 S-RAM II Abbruch der Einsynchronisierung, Fehler im System-RAM ZE II S 826 S-RAM II Abbruch der Einsynchronisierung, Fehler im System-RAM ZE II S 827 H235xxxx RAM P > M Abbruch der Einsynchronisierung, Fehler im System-RAM ZE II S 828 SYST-VER S 829 SYST-WE S 829 SYST-WE S 829 SYST-WE S 820 SYST-WE S 821 EAVUX yS S 822 EAVUX yS S 823 EAVUX yS S 824 EAVUX yS S 825 EAVUX yS S 826 EAVUX yS S 827 EAVUX yS S 828 EAVUX yS S 829 EAVUX yS S 829 EAVUX yS S 820 EAVUX yS S 820 EAVUX yS S 821 EAVUX yS S 822 EAVUX yS S 823 EAVUX yS S 824 EAVUX yS S 825 EAVUX yS S 826 EAVUX yS S 827 EAVUX yS S 828 EAVUX yS S 828 EAVUX yS S 829 EAVUX yS S 829 EAVUX yS S 829 EAVUX yS S 820 EAVUX yS S 820 EAVUX yS S 821 EAVUX yS S 822 EAVUX yS S 823 EAVUX yS S 824 EAVUX yS S 825 EAVUX yS S 825 EAVUX yS S 826 EAVUX yS S 827 EAVUX yS S 827 EAVUX yS S 828 EAVUX yS S 828 EAVUX yS S 829 EAVUX yS S 820 EAVUX          |        |                     |                                                                                                                                                                                     |
| S 815 BED: 2P SYNC SW Tastaturbedienung: ZE I und II einsynchronisieren Betätigung des Knopfes auf der VKB: einsynchronisieren Abbruch der Einsynchronisierung, Baugruppenausbau unterschiedlich Abbruch der Einsynchronisierung, Anwender-Speicherausbau unterschiedlich Abbruch der Einsynchronisierung, RaM Passiv < RAM Master (wenn Einsynchronisierung, Baugruppenausbau unterschiedlich Abbruch der Einsynchronisierung, RaM Passiv < RAM Master (wenn Einsynchronisierung, Baugruppenausbau unterschiedlich Abbruch der Einsynchronisierung, Fehler im System-RAM ZE I S-RAM II Abbruch der Einsynchronisierung, Fehler im System-RAM ZE II Abbruch der Einsynchronisierung, Fehler im System-RAM ZE II Abbruch der Einsynchronisierung, prehler im System-RAM ZE II Abbruch der Einsynchronisierung, unterschiedliche Systemsoftware vxxx = neue Systemsoftwareversion, anlauf nach Wechsel der Systemsoftware (xxxx = neue Systemsoftwareversion) Unterschiedliche Systemsoftwareversion, einsynchronisierung bei unterschiedlichen RAM-Ausbau angewählt) Unterschiedliche Systemsoftwareversion, einsynchronisierung bei unterschiedlichen RAM-Ausbau angewählt) Unterschiedliche Systemsoftwareversion, einsynchronisierung bei unterschiedlichen RAM-Ausbau angewählt) Unterschiedliche Systemsoftwareversion, einsynchronisierung bei unterschiedliche Systemsoftwareversion, einsynchronisierung bei unterschiedliche Systemsoftwareversion, einsynchronisierung (mit SA = 1 angewählt) Unterschiedliche Systemsoftwareversion, einsynchronisierung heiter Selber unterschiedliche Systemsoftwareversion, einsynchronisierung vor einsynchronisierung der wither Selber unterschiedliche Systemsoftwareversion, einsynchronisierung vor einsynchron          |        |                     |                                                                                                                                                                                     |
| S 817 SYNC HW Betätigung des Knopfes auf der VKB: einsynchronisieren  S 820 F-EINSYN BGR-AUSB Abbruch der Einsynchronisierung, Baugruppenausbau unterschiedlich Abbruch der Einsynchronisierung, RAM-Pausbau unterschiedlich Abbruch der Einsynchronisierung, RAM Pasiv < RAM Master (wenn Einsynchronisierung, RAM Pasiv < RA          | S 815  | BED: 2P             |                                                                                                                                                                                     |
| S 820 F-EINSYN BGR-AUSB Abbruch der Einsynchronisierung, Baugruppenausbau unterschiedlich Abbruch der Einsynchronisierung, Baugruppenausbau unterschiedlich Abbruch der Einsynchronisierung, Anwender-Speicherausbau unterschiedlich Abbruch der Einsynchronisierung, RAM Passiv < RAM Master (wenn Einsynchronisierung, RAM Passiv < RAM Master (wenn Einsynchronisierung mit unterschiedlichem RAM-Ausbau angewählt)  S 824 S-RAM I Abbruch der Einsynchronisierung, Fehler im System-RAM ZE I S 825 S-RAM II Abbruch der Einsynchronisierung, Fehler im System-RAM ZE II S 826 S-RAM II Abbruch der Einsynchronisierung, Interschiedliche Systemversion Anlauf nach Wechsel der Systemsoftware (xxxx = neue Systemsoftwareversion)  S 828 RAM P > M Unterschied RAM-Ausbau, einsynchronisiert (wenn Einsynchronisierung bei unterschiedlichem RAM-Ausbau angewählt)  S 829 SYST-WE Unterschiedliche Systemsoftwareversion, einsynchronisiert (mit SA = 1 angewählt)  Bei den folgenden Meldungstexten bezeichnet x die Nummer der EAVU (x = 0 3)  y bezeichnet Grundschrank (y = G) oder Erweiterungsschrank (y = E)  F 8830 EAVUx yS EaVU ist für den E/A-Adreßbereich zuständig wie eine andere EAVU, deren Brükkeneinstellung (Brücken I ungleich II)  Die EAVU ist für dasselbe Wort der Interruptsammelbaugruppe primär zuständig wie eine andere EAVU, die zuvor geprüft wurde.  Busfehler (Datenwegfehler) in EE  EAVUx yS EAVX EAVX EAVX EAVX EAVX EAVX EAVX EAVX                                                                                                                                                                                                                              | S 816  | SYNC SW             | Tastaturbedienung: ZE I und II einsynchronisieren                                                                                                                                   |
| S 821 BGR-AUSB RAM-AUSB RAM-AUSB RAM-AUSB RAM-AUSB RAM-S 822 RAM-BY S 822 RAM-BY S 823 RAM-BY S RAM-BY          | S 817  | SYNC HW             | Betätigung des Knopfes auf der VKB: einsynchronisieren                                                                                                                              |
| S 822       RAM-AUSB RAM P < M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                     |                                                                                                                                                                                     |
| S 823 RAM P < M Abbruch der Einsynchronisierung, RAM Passiv < RAM Master (wenn Einsynchronisierung mit unterschiedlichem RAM-Ausbau angewählt) S 824 S-RAM I Abbruch der Einsynchronisierung, Fehler im System-RAM ZE I S 825 S-RAM II Abbruch der Einsynchronisierung, Fehler im System-RAM ZE II S 826 SYST-VER Abbruch der Einsynchronisierung, unterschiedliche Systemversion S 827 H235xxxx Anlauf nach Wechsel der Systemsoftware (xxxx = neue Systemsoftwareversion) S 828 RAM P > M Unterschied RAM-Ausbau, einsynchronisiert (wenn Einsynchronisierung bei unterschiedlichem RAM-Ausbau angewählt) S 829 SYST-WE Unterschiedliche Systemsoftwareversion, einsynchronisiert (mit SA = 1 angewählt) Bei den folgenden Meldungstexten bezeichnet x die Nummer der EAVU (x = 0 3) y bezeichnet Grundschrank (y = G) oder Erweiterungsschrank (y = E) F 840 S 830 EAVUx yS Die EAVU ist für den E/A-Adreßbereich zuständig wie eine andere EAVU, deren Brükkeneinstellung zuvor geprüft wurde. Die EAVU ist für dasselbe Wort der Interruptsammelbaugruppe primär zuständig wie eine andere EAVU, die zuvor geprüft wurde. Busfehler (Datenwegfehler) in EE EAVUx yS EAVU              |        |                     |                                                                                                                                                                                     |
| S 824 S-RAM I S-RAM I S-RAM II          |        |                     | Abbruch der Einsynchronisierung, RAM Passiv < RAM Master (wenn Einsynchronisie-                                                                                                     |
| S 825 S-RAM II S 826 SYST-VER Abbruch der Einsynchronisierung, Fehler im System-RAM ZE II S 827 H235xxxx Anlauf nach Wechsel der Systemsoftware (xxxx = neue Systemsoftwareversion) Unterschiedliche RAM-Ausbau, einsynchronisiert (wenn Einsynchronisierung bei unterschiedlichem RAM-Ausbau angewählt) S 829 SYST-WE Unterschiedliche Systemsoftwareversion, einsynchronisiert (mit SA = 1 angewählt) Bei den folgenden Meldungstexten bezeichnet x die Nummer der EAVU (x = 0 3) y bezeichnet Grundschrank (y = G) oder Erweiterungsschrank (y = E) Falsche Brückeneinstellung (Brücken I ungleich II) Die EAVU ist für den E/A-Adreßbereich zuständig wie eine andere EAVU, deren Brükkeneinstellung zuvor geprüft wurde.  S 832 EAVUx yS Die EAVU ist für dasselbe Wort der Interruptsammelbaugruppe primär zuständig wie eine andere EAVU, die zuvor geprüft wurde.  S 833 EAVUx yS Busfehler (Datenwegfehler) in EE EAVUx yS EAVUx yS EAVUx yS EAVUx yS Unterschiedliche Systemsoftware (xxxx = neue Systemsoftwareversion) Unterschiedliche Systemsoftware (xxxx = neue Systemsoftwareversion) Unterschiedliche Systemsoftware (xxxx = neue Systemsoftwareversion) Unterschiedliche Systemsoftware (xxxx = neue Systemsoftware version, einsynchronisiert (wenn Einsynchronisiert (wenn Einsynchronisierung) Bei den folgenden Meldungstexten bezeichnet x die Nummer der EAVU (x = 0 3) y bezeichnet Grundschrank (y = G) oder Erweiterungsschrank (y = E) Falsche Brückeneinstellung (Brücken I ungleich II) Die EAVU ist für dasselbeung (Brücken I ungleich II) Die EAVU systemen EAVU (s = 0 3) y bezeichnet Grundschrank (y = G) oder Erweiterungsschrank (y = E) Falsche Brückeneinstellung (Brücken I ungleich II) Die EAVU ist für dasselbeung (Brücken I ungleich II) Die EAVU ist für dasselbeung (Brücken I ungleich II) Die EAVU ist für dasselbeung (Brücken I ungleich II) Die EAVU ist für dasselbeung (Brücken I ungleich II) Die EAVU ist für dasselbeung (Brücken I ungleich II) Die EAVU sehren Enstellung (Brücken I ungleich II) Die EAVU sehren Enstellung (Brücken I ungleich II)                       | S 824  | S-RAM I             |                                                                                                                                                                                     |
| S 826 S 827 S 828 S 828 S 828 S 828 S 829 S 820 S 830 S 840 S 830 S 840 S 840 S 840 S 840 S 840 S 840 S 843 S 843 S 843 S 843 S 843 S 844 S 843 S 843 S 844 S 845 S 845 S 846 S 847 S 848           |        | _                   |                                                                                                                                                                                     |
| S 828  RAM P > M  Unterschied RAM-Ausbau, einsynchronisiert (wenn Einsynchronisierung bei unterschiedlichem RAM-Ausbau angewählt)  SYST-WE  Unterschiedliche Systemsoftwareversion, einsynchronisiert (mit SA = 1 angewählt)  Bei den folgenden Meldungstexten bezeichnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | _                   |                                                                                                                                                                                     |
| S 828  RAM P > M  Unterschied RAM-Ausbau, einsynchronisiert (wenn Einsynchronisierung bei unterschiedlichem RAM-Ausbau angewählt)  SYST-WE  Unterschiedliche Systemsoftwareversion, einsynchronisiert (mit SA = 1 angewählt)  Bei den folgenden Meldungstexten bezeichnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 827  | H235xxxx            | Anlauf nach Wechsel der Systemsoftware (xxxx = neue Systemsoftwareversion)                                                                                                          |
| S 829 SYST-WE Unterschiedliche Systemsoftwareversion, einsynchronisiert (mit SA = 1 angewählt) Bei den folgenden Meldungstexten bezeichnet x die Nummer der EAVU (x = 0 3) y bezeichnet Grundschrank (y = G) oder Erweiterungsschrank (y = E)  Falsche Brückeneinstellung (Brücken I ungleich II) Die EAVUx yS Falsche Brückeneinstellung (Brücken I ungleich III) Die EAVU ist für den E/A-Adreßbereich zuständig wie eine andere EAVU, deren Brükkeneinstellung zuvor geprüft wurde.  S 832 EAVUx yS Die EAVU ist für dasselbe Wort der Interruptsammelbaugruppe primär zuständig wie eine andere EAVU, die zuvor geprüft wurde.  S 833 EAVUx yS Busfehler (Datenwegfehler) in EE S 834 EAVUx yS Interner Fehler der EAVU (ohne 24-V-Fehler) (Diese LTM kann bei einem Einsatz des DG 235, auch ohne daß ein Fehler der EAVU vorliegt, auftreten. Dann ist die LTM ohne weitere Reaktion zu quittieren.)  S 840 DAUERINT S 842 EANK FEH EANK-Bildung defekt (Fehler der E/A-Busanschaltbaugruppe im Grundschrank) EANK-Bildung defekt (Fehler der E/A-Busanschaltbaugruppe im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 828  | RAM P > M           |                                                                                                                                                                                     |
| x die Nummer der EAVU (x = 0 3) y bezeichnet Grundschrank (y = G) oder Erweiterungsschrank (y = E)  Falsche Brückeneinstellung (Brücken I ungleich II) Die EAVU ist für den E/A-Adreßbereich zuständig wie eine andere EAVU, deren Brükkeneinstellung zuvor geprüft wurde.  S 832 EAVUx yS Die EAVU ist für dasselbe Wort der Interruptsammelbaugruppe primär zuständig wie eine andere EAVU, die zuvor geprüft wurde.  S 833 EAVUx yS Busfehler (Datenwegfehler) in EE S 834 EAVUx yS EAVUx yS Interner Fehler der EAVU (ohne 24-V-Fehler) (Diese LTM kann bei einem Einsatz des DG 235, auch ohne daß ein Fehler der EAVU vorliegt, auftreten. Dann ist die LTM ohne weitere Reaktion zu quittieren.)  S 840 DAUERINT S 842 EANK FEH EANK-Bildung defekt (Fehler der E/A-Busanschaltbaugruppe im Grundschrank) EANK-Bildung defekt (Fehler der E/A-Busanschaltbaugruppe im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S 829  | SYST-WE             | Unterschiedliche Systemsoftwareversion, einsynchronisiert (mit SA = 1 angewählt)                                                                                                    |
| S 830 S 831 EAVUx yS EAVUx yS EAVUx yS S 831 EAVUx yS Die EAVU ist für den E/A-Adreßbereich zuständig wie eine andere EAVU, deren Brükkeneinstellung zuvor geprüft wurde.  S 832 EAVUx yS Interner Fehler der EAVU (ohne 24-V-Fehler) (Diese LTM kann bei einem Einsatz des DG 235, auch ohne daß ein Fehler der EAVU vorliegt, auftreten. Dann ist die LTM ohne weitere Reaktion zu quittieren.)  S 840 DAUERINT S 842 EANK FEH EANK FEH EANK-Bildung defekt (Fehler der E/A-Busanschaltbaugruppe im Grundschrank) EANK-Bildung defekt (Fehler der E/A-Busanschaltbaugruppe im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                     | x die Nummer der EAVU (x = 0 3)                                                                                                                                                     |
| S 831  EAVUx yS  Die EAVU ist für den E/A-Adreßbereich zuständig wie eine andere EAVU, deren Brükkeneinstellung zuvor geprüft wurde.  Die EAVU ist für dasselbe Wort der Interruptsammelbaugruppe primär zuständig wie eine andere EAVU, die zuvor geprüft wurde.  S 833  EAVUx yS  Busfehler (Datenwegfehler) in EE  EAVUx yS  EAVUx yS  EAVUx yS  EAVUx yS  EAVUx yS  Interrner Fehler der EAVU (ohne 24-V-Fehler)  (Diese LTM kann bei einem Einsatz des DG 235, auch ohne daß ein Fehler der EAVU vorliegt, auftreten. Dann ist die LTM ohne weitere Reaktion zu quittieren.)  S 840  DAUERINT  S 842  EANK FEH  EANK-Bildung defekt (Fehler der E/A-Busanschaltbaugruppe im Grundschrank)  EANK-Bildung defekt (Fehler der E/A-Busanschaltbaugruppe im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000  | EAV/Use of          |                                                                                                                                                                                     |
| keneinstellung zuvor geprüft wurde.  S 832  EAVUx yS  Die EAVU ist für dasselbe Wort der Interruptsammelbaugruppe primär zuständig wie eine andere EAVU, die zuvor geprüft wurde.  S 833  EAVUx yS  Busfehler (Datenwegfehler) in EE  24-V-Fehler in EE  Interrer Fehler der EAVU (ohne 24-V-Fehler)  (Diese LTM kann bei einem Einsatz des DG 235, auch ohne daß ein Fehler der EAVU vorliegt, auftreten. Dann ist die LTM ohne weitere Reaktion zu quittieren.)  S 840  DAUERINT  S 842  EANK FEH  EANK-Bildung defekt (Fehler der E/A-Busanschaltbaugruppe im Grundschrank)  EANK-Bildung defekt (Fehler der E/A-Busanschaltbaugruppe im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |                                                                                                                                                                                     |
| S 832  EAVUx yS  Die EAVU ist für dasselbe Wort der Interruptsammelbaugruppe primär zuständig wie eine andere EAVU, die zuvor geprüft wurde.  S 833  EAVUx yS  Die EAVU ist für dasselbe Wort der Interruptsammelbaugruppe primär zuständig wie eine andere EAVU, die zuvor geprüft wurde.  Busfehler (Datenwegfehler) in EE  24-V-Fehler in EE  Interrer Fehler der EAVU (ohne 24-V-Fehler)  (Diese LTM kann bei einem Einsatz des DG 235, auch ohne daß ein Fehler der EAVU vorliegt, auftreten. Dann ist die LTM ohne weitere Reaktion zu quittieren.)  S 840  DAUERINT  EANK FEH  EANK-Bildung defekt (Fehler der E/A-Busanschaltbaugruppe im Grundschrank)  EANK-Bildung defekt (Fehler der E/A-Busanschaltbaugruppe im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 031  | EAVUX YO            | keneinstellung zuvor geprüft wurde.                                                                                                                                                 |
| S 833 S 834 S 835 S 836 S 837 S 837 S 838 S 839 S 830 S 830 S 840 S 840 S 840 S 840 S 840 S 842 S 843 S 843 S 843 S 848           | S 832  | EAVUx yS            | Die EAVU ist für dasselbe Wort der Interruptsammelbaugruppe primär zuständig                                                                                                        |
| S 834 S 835 EAVUx yS           | S 833  | FAVILYVS            |                                                                                                                                                                                     |
| S 835  EAVUx yS  Interner Fehler der EAVU (ohne 24-V-Fehler) (Diese LTM kann bei einem Einsatz des DG 235, auch ohne daß ein Fehler der EAVU vorliegt, auftreten. Dann ist die LTM ohne weitere Reaktion zu quittieren.)  S 840  S 842  S 843  DAUERINT EANK FEH EANK-Bildung defekt (Fehler der E/A-Busanschaltbaugruppe im Grundschrank) EANK-Bildung defekt (Fehler der E/A-Busanschaltbaugruppe im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | ,                   | ,                                                                                                                                                                                   |
| S 842 EANK FEH EANK-Bildung defekt (Fehler der E/A-Busanschaltbaugruppe im Grundschrank) S 843 EANK FEH EANK-Bildung defekt (Fehler der E/A-Busanschaltbaugruppe im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                     | Interner Fehler der EAVU (ohne 24-V-Fehler) (Diese LTM kann bei einem Einsatz des DG 235, auch ohne daß ein Fehler der EAVU                                                         |
| S 842 EANK FEH EANK-Bildung defekt (Fehler der E/A-Busanschaltbaugruppe im Grundschrank) S 843 EANK FEH EANK-Bildung defekt (Fehler der E/A-Busanschaltbaugruppe im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S 840  | DAUERINT            | Interrupt steht zu lange an                                                                                                                                                         |
| S 843 EANK FEH EANK-Bildung defekt (Fehler der E/A-Busanschaltbaugruppe im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                     |                                                                                                                                                                                     |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                     |                                                                                                                                                                                     |
| Lrweiterungsschrank)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                     | Erweiterungsschrank)                                                                                                                                                                |
| S 844 INTHAEUF Zu viele Interrupts/Zeiteinheit (Leseregister 2, Bit 7 einer EAVU) S 845 QVZ FEH Fehler der QVZ-Überwachungslogik der CPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                     |                                                                                                                                                                                     |
| S 899 H-STATUS Falscher H-Betriebszustand im Statusregister der SB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                     |                                                                                                                                                                                     |

Tabelle 2.4 Leittechikmeldungen

Die Prüfungen, die im Fehlerfall die Leittechnikmeldungen S 830 bis S 843 ausgeben, werden in einem zeitlichen Abstand von 1 bis 2 Minuten durchgeführt. Im Fehlerfall kann es daher nach Quittierungsfreigabe einer LTM bis zu 2 Minuten dauern, bis die entsprechende LTM erneut ausgegeben wird.

## 2.7 Druckerausgaben

Die Drucker sind über Spezialkabel mit drei Anschlüssen mit beiden Zentraleinheiten verbunden. Durch Maßnahmen im Zentralteil ist gewährleistet, daß jeweils nur die Sendeleitung einer Bedienkanalanschaltbaugruppe pro Bedienkanal aktiv ist.

Daher sind im Asynchronbetrieb nur von der Master-ZE Druckerausgaben möglich. Bezüglich dieser Druckerausgaben gibt es keine Unterschiede zur Standardausführung AS 235 .

AS 235 H Projektierung

## 3 Projektierung

# 3.1 Unterschiede zwischen der Systemsoftware von AS 235 H und AS 235 Standard

Aus Hardwaregründen läuft die Programmbearbeitung des AS 235 H < 5% langsamer ab als beim AS 235 Standard. Dies muß beachtet werden, wenn die Tabelle "Speicherbelegung und Bearbeitungszeit" der Beschreibung "AS 235 Systemsoftware Variante G" (C79000-T8000-C416, Kapitel 9.4) ausgewertet wird.

Beim AS 235 H gibt es wie beim Standardsystem die Aufteilung der Systemrechenzeit in Anwenderzeit und Systemzeit nach der Zeitscheibentechnik (siehe Kapitel 2.3.7.2 der oben genannten Beschreibung).

Die Systemprogramme (Compiler- und Bildbearbeitung, Ebene 14) benötigen beim AS 235 H zusätzliche Laufzeit:

- In jeder Betriebsart (außer Aufdatbetrieb) werden < 5 ms pro Sekunde zusätzlich benötigt (= 0,5 % der Gesamtrechenzeit).
- Im Aufdatbetrieb (M/B bzw. B/M) werden < 50 ms pro Sekunde benötigt (= 5 %).</li>

Diese Laufzeit geht zu Lasten der Systemrechenzeit. Den Anwenderprogrammen stehen daher wie bei AS 235 Standard mindestens 75 % der Gesamtrechenzeit zur Verfügung

Die Systemsoftware des AS 235 H benötigt ca. 250 Byte mehr Speicherplatz im Anwenderspeicher

Tritt beim Laden im Synchronbetrieb ein Fehler auf, der zum Asynchronbetrieb führt, dann wird der Ladevorgang abgebrochen. Beide Zentraleinheiten löschen ihren Anwenderspeicherinhalt.

Die Kopplung über eine serielle Schnittstelle mit höheren Übertragungsraten mittels PROGRAF wird beim Einsynchronisieren sowie nach Auftreten eines Fehlers im Synchronbetrieb gestört. In diesem Fall muß die letzte Eingabe wiederholt werden.

Projektierung AS 235 H

## 3.2 Zusätzliche Funktionen

## 3.2.1 Funktionsanzeigen in GB.ORPA

Folgende Anzeigen werden vom Systemprogramm in GB.ORPA gesetzt:

| Programmanzeigen         | Bedeutung                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GB.ORPA.150 = 0B<br>= 1B | Zentraleinheiten arbeiten nicht im Redundanzbetrieb<br>Zentraleinheiten arbeiten im Redundanzbetrieb (M/R oder R/M) |
| GB.ORPA.151 = 1B         | EAVU 0 im Grundschrank steckt und hat Zugriff auf ihre EE (bei Normalprojektierung ist das EE Nummer 1)             |
| GB.ORPA.152 = 1B         | EAVU 1 im Grundschrank steckt und hat Zugriff auf ihre EE (bei Normalprojektierung ist das EE Nummer 2)             |
| GB.ORPA.153 = 1B         | EAVU 2 im Grundschrank steckt und hat Zugriff auf ihre EE (bei Normalprojektierung ist das EE Nummer 3)             |
| GB.ORPA.154 = 1B         | EAVU 3 im Grundschrank steckt und hat Zugriff auf ihre EE                                                           |
| GB.ORPA.155 = 1B         | EAVU 100 im Erweiterungsschrank steckt und hat Zugriff auf ihre EE (bei Normalprojektierung ist das EE Nummer 4)    |
| GB.ORPA.156 = 1B         | EAVU 101 im Erweiterungsschrank steckt und hat Zugriff auf ihre EE (bei Normalprojektierung ist das EE Nummer 5)    |
| GB.ORPA.157 = 1B         | EAVU 102 im Erweiterungsschrank steckt und hat Zugriff auf ihre EE (bei Normalprojektierung ist das EE Nummer 6)    |
| GB.ORPA.158 = 1B         | EAVU 103 im Erweiterungsschrank steckt und hat Zugriff auf ihre EE (bei Normalprojektierung ist das EE Nummer 7)    |
| GB.ORPA.159              | Reserviert für AS 235 H                                                                                             |

Tabelle 3.1 Zuordnung Anzeige/Bedeutung

AS 235 H Projektierung

### 3.2.2 Anzeige eines Ausfalls im E/A-Bereich (Treiberbaustein EAVU)

|     |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     | _          |    |    |   |
|-----|------|------------|------|-----|----------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------------|----|----|---|
| _   |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            | _  | _  |   |
| - [ | EAVU | AN         | NA   |     |          |      | 20. | 01 | . : | 90/ | 00. | 03. | 57.        | P: | 1  | ١ |
| -   |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    |    | ١ |
| - 1 | 1    | AB         | BGF  | 0   |          |      |     |    | #   | P   |     |     | N          |    | 1  | 1 |
| 1   | 2    | AB         | OK   | 0   |          |      |     |    | #   | P   |     |     | N          |    | 2  | ١ |
| 1   | 3    | AB         | OKV  | 0   |          |      |     |    | #   | P   |     |     | N          |    | 3  |   |
|     | 1    |            | PRS  | 0   |          |      |     |    |     | P   |     |     |            | Q  | 4  |   |
| 1   | 2    | I          | SREG |     | 0        |      |     |    |     |     |     |     | <b>'</b> B |    | 5  |   |
|     | 3    | I          | NR   |     | 0        |      |     |    |     |     |     | C   | B.         |    | 6  |   |
| 1   | 4    | <b>S16</b> | AT   | *TE | CHNOLOG. | NAME |     |    |     |     | 16  |     |            |    | 7  |   |
|     |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    |    |   |
|     |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    |    |   |
|     |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    |    |   |
|     |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    |    |   |
|     |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    |    |   |
|     |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    |    |   |
|     |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    |    |   |
|     |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    |    |   |
|     |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    |    |   |
|     |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    |    |   |
| 1   |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    |    |   |
|     |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    |    |   |
|     |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    |    | - |
| 1   |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    |    | 1 |
| 1   |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    |    | 1 |
| - \ |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    |    | l |
| Ĺ   |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    | لس |   |
|     |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    |    |   |
|     |      |            |      |     |          |      |     |    |     |     |     |     |            |    |    |   |

Bild 3.1 Treiberbausteinliste

Der Treiberbaustein EAVU (Typ-Nr. 152) prüft, ob die jeweilige EAVU quittiert (BGF = 0) und Zugriff auf ihre EE hat (OK = 1).

Parametriert werden muß die Nummer der EAVU:

```
P,3,nr; nr = 0 ... 3 für EAVU 0 ... 3 im Grundschrank

nr = 100 ... 103 für EAVU 100 ... 103 im Erweiterungsschrank
```

Der Ausgang OKV geht um einen Bearbeitungszyklus verzögert auf Null, wenn die EAVU keinen Zugriff mehr auf ihre EE hat. Ist der Zugriff wieder möglich, wechselt OKV sofort von Null nach Eins.

Über die Ausgänge OK oder OKV sind mit Hilfe von XB-Bausteinen die Bearbeitungen von Bausteinbearbeitungsfolgen ein- und ausschaltbar. Auf diese Weise können Treiberbausteine für E/A-Baugruppen in einer EE ein- und ausgeschaltet werden. Bei redundant projektiertem E/A-Bereich dienen die Schalter zur Umschaltung zwischen den redundanten Werten.

Durch Verquellung von OK auf einen XB-Baustein kann verhindert werden, daß die nachfolgenden Treiberbausteine Quittungsverzug melden, wenn die zugeordnete EAVU ausfällt oder die Spannung der EE ausgeschaltet wird.

Durch Verquellung von OKV auf einen XB-Baustein wird im gleichen Fall erreicht, daß die Treiberbausteine einmalig Quittungsverzug melden und ihre Ausgänge als gestört kennzeichnen, danach jedoch solange nicht mehr bearbeitet werden, bis der Ausfall behoben ist. Dies hat erhebliche Laufzeitvorteile.

Projektierung AS 235 H

Der Parameter PRS (Peripherie-Rücksetz-Signal) dient dazu, die E/A-Baugruppen einzelner Erweiterungseinheiten programmgesteuert rückzusetzen.

Ist der Eingang PRS gleich 1, so wird diejenige EAVU ausgeschaltet, die durch den Parameter NR adressiert ist; die zugehörigen E/A-Baugruppen werden rückgesetzt. Die Reaktion ist folgende:

- Die Ausgänge der Ausgabebaugruppen (binär/analog) werden (abhängig von der Brücke ARS auf der Baugruppe) zurückgesetzt.
- Umschalten der Regelungsbaugruppe von Betriebsart C (Compute) auf Betriebsart A (Automatik)
- Regelungsbaugruppen (2-kanalig) Basisstecker 2, Signal CB auf 0

Durch den Wechsel des Eingangs PRS von Eins auf Null wird die Kontrolle der EAVU über die E/A-Baugruppen eingeschaltet und das Rücksetzsignal für die E/A-Baugruppen zurückgenommen. Nicht der Wert "Null" am Eingang PRS, sondern der **Wechsel** von "Eins" auf "Null" bewirkt dies!

Das Einschalten der EAVU und die Rücknahme des Rücksetzsignals für die E/A-Baugruppen erfolgt ebenfalls bei Parametrierung des Eingangs NR, falls PRS = 0.

Falls jedoch die Brückeneinstellungen der EE am EAVU-Steckplatz inkonsistent sind, wird die EAVU nicht eingeschaltet (siehe Kapitel 2.5.1.2).

AS 235 H Projektierung

Wird eine EAVU durch einen EAVU-Treiber ausgeschaltet, mit der Folge, dass die zugehörigen E/A-Baugruppen rückgesetzt werden, so bleibt dieser Zustand solange erhalten, bis er durch einen EAVU-Treiber wieder aufgehoben wird. Dies ist beim Löschen eines EAVU-Treibers oder Ausbauen aus einer Bearbeitungsfolge zu beachten.

In der Bildschirmmaske "EAVU-Zustandsanzeige" wird ein zusätzlicher Stern hinter "AUS" eingeblendet, falls die EAVU durch einen EAVU-Treiber ausgeschaltet wurde (siehe Kapitel 2.5.1.2).

Der Eingang SREG dient zum Beschreiben des Steuerregisters der EAVU. Zu parametrieren ist ein Dezimalwert. Bei der Bedienung werden unzulässige Werte abgewiesen. Nur wenn ein Wert ungleich Null parametriert ist, wird dieser bei jeder Bausteinbearbeitung zur EAVU übertragen (siehe Beschreibung EAVU, C79000-T8000-C343).

Im Parameter AT (**A**nzeige**T**ext) kann ein technologischer Name vergeben werden. Mit Hilfe des EAVU-Bausteins können die Leseregisterinhalte einer EAVU in hexadezimaler Darstellung angezeigt werden.

Hierzu ist der Treiberbaustein aufzurufen:

EAVU, name;

| EAVU   | ANNA             |                  | *TECHNOLOG. | NAME |
|--------|------------------|------------------|-------------|------|
| EAVU-N | UMMER NR=103     |                  |             |      |
|        |                  |                  |             |      |
| BAUGRU | PPENFEHLER EAVU: | BGF=0            |             |      |
| E/A-ZU | GRIFF MOEGLICH:  | OK=0             |             |      |
| LESERE | GISTER DER EAVU: |                  |             |      |
|        |                  | LR1=00<br>LR2=00 |             |      |
|        |                  | LR3=00           |             |      |
|        |                  | LR4=00           |             |      |
|        |                  | LR5=00           |             |      |
|        |                  | LR6=00           |             |      |
|        |                  | LR7=00           |             |      |
| STEUER | REGISTER:        | SREG=            | 0           |      |
|        |                  |                  |             |      |
|        |                  |                  |             |      |
|        |                  |                  |             |      |
|        |                  |                  |             |      |

Bild 3.2 Treiberbaustein EAVU

Projektierung AS 235 H

### 3.2.3 Interruptverarbeitung

Bezüglich der Interruptverarbeitung gibt es folgende Unterschiede zu AS 235 Standard:

 Werden die Zentraleinheiten asynchron, so wird die Alarmebene (Zyklus 1) gestartet. Damit kann auf Redundanzverlust per Programm reagiert werden. Die Information, ob die Zentraleinheiten redundant sind, steht in GB.ORPA.150 (redundant = 1, nicht redundant = 0).

- Die E/A-Vergleicher-Umschaltbaugruppen setzen eine Interruptsperre, wenn durch einen Fehler in der Peripherie – Interrupts zu häufig kommen oder zu lange anstehen. Siehe hierzu auch die Beschreibung der EAVU-Baugruppe (C79000-T8000-C343).
  - Wird auf einer EAVU eine Interruptsperre aufgrund dieser Fehler gesetzt, so wird dies von der Systemsoftware durch eine LTM angezeigt (S 840 für Dauerinterrrupt, S 844 für zu viele Interrupts pro Zeiteinheit). Nach ca. 60 bis 90 Sekunden wird die Sperre von der Systemsoftware aufgehoben.

Steht der Fehler dauerhaft an, so wird die Sperre von der EAVU sofort wieder gesetzt. Alle 60 bis 90 Sekunden wird daher in diesem Fehlerfall eine Interruptverarbeitung durchgeführt.

AS 235 H Fehlerbehandlung

## 4 Fehlerbehandlung

## 4.1 Spezifische Prüfroutinen der Systemsoftware

Die Systemsoftware beinhaltet Testfunktionen zur frühzeitigen Aufdeckung von versteckten Hardwarefehlern, das sind Fehler, die sich zunächst nicht auf die ständig durch Vergleicher überwachten Busleitungen auswirken. Die Fehlererkennung ist somit unabhängig vom Anwenderprogramm. Diese Testfunktionen wiederholen sich in einem zeitlichen Abstand von weniger als 10 Minuten.

Folgende Testroutinen werden zusätzlich zu den bei AS 235 Standard durchgeführten Tests bearbeitet:

- CPU-Test
- Speichertest
- Test der Funktionen des E/A-Bereichs
- Test aller E/A-Vergleicher-Umschaltbaugruppen
- Test der N8-H/N-AS
- Test der VKB (mit Test der Überwachungslogik)
- Test der SB.

Die bei AS 235 Standard zuschaltbare Blockparity-Prüfung des System-RAM (GB.ORPA.22) ist auch beim AS 235 H möglich.

Fehler im E/A-Bereich werden durch die Leittechnikmeldungen S 830 bis S 843 angezeigt (siehe Kapitel 2.6.3).

Fehler bei den übrigen Testroutinen führen zum Ansprechen eines Vergleichers der VKB oder der E/A-Vergleicher-Umschaltbaugruppen mit den in Kapitel 4.2 beschriebenen Reaktionen.

Fehlerbehandlung AS 235 H

### 4.2 Fehlerreaktion

Wenn aufgrund eines Hardware-Fehlers im Synchronbetrieb ein Unterschied auf den Adreß-, Daten- oder Steuersignalen der beiden Zentraleinheiten festgestellt wird, wird per Interrupt in jeder ZE ein Diagnoseprogramm zur Fehlerlokalisierung gestartet.

Folgende Tests sind in diesem Diagnoseprogramm implementiert:

- CPU-Test
- Test des 8-Bit-Busses
- Test der Bedienkanalanschaltbaugruppen
- Test des E/A-Busses
- Test der E/A-Busanschaltbaugruppen
- Test aller EAVUen
- Test der N8-H/N-AS
- Speichertest.

Die Fehlerlokalisierung ist nach maximal 50 ms beendet und kann zu drei verschiedenen Ergebnissen führen.

1. Die Diagnoseprogramme finden in beiden Zentraleinheiten keinen Fehler.

Die bisherige Master-ZE behält die Masterschaft, der Betriebszustand der anderen ZE wechselt nach Passiv.

2. Ein Diagnoseprogramm findet in ihrer ZE einen Fehler.

Wenn im Betriebszustand M/R oder R/M innerhalb der Master-ZE ein Fehler vorliegt, geht diese in den Betriebszustand Fehler; die Reserve-ZE übernimmt die Masterschaft. Wenn im Betriebszustand M/B oder B/M innerhalb der Master-ZE ein Fehler vorliegt, bleibt diese im Betriebszustand Master, die andere ZE geht in den Betriebszustand Passiv und löscht ihren Anwenderspeicherinhalt, da dieser inkonsistente Daten beinhaltet.

Wenn innerhalb der ZE, die nicht Master ist, ein Fehler vorliegt, geht diese in den Betriebszustand Fehler.

3. Die beiden Diagnoseprogramme finden jeweils einen Fehler in der ZE.

Die Master-ZE bleibt Master, die andere ZE geht in den Betriebszustand Fehler. (Dieses Ergebnis ist sehr unwahrscheinlich, da in diesem Fall ein Doppelfehler vorliegt.)

Werden die Zentraleinheiten asynchron, so wird die Alarmebene (Zyklus 1) gestartet. Damit kann auf Redundanzverlust per Programm reagiert werden. Die Information, ob die Zentraleinheiten redundant sind, steht in GB.ORPA.150 (redundant = 1, nicht redundant = 0).

AS 235 H Fehlerbehandlung

Wird bei der Fehlerlokalisierung ein gravierender CPU-Hardwarefehler gefunden, so geht diese CPU in STOP. Die andere ZE übernimmt sofort die Masterschaft.

Tritt ein Fehler im Zustand Backup auf, so führt die Backup-ZE einen Anlauf durch und löscht dabei ihren Anwenderspeicher. Eine Fehlerlokalisierung der Backup-ZE erfolgt in diesem Fall nicht.

Tritt ein Fehler beim Laden im Synchronbetrieb auf, so wird keine Fehlerlokalisierung durchgeführt. Die ZE, die nicht Master ist, bricht den Ladevorgang ab und löscht ihren Anwenderspeicherinhalt.

Die Reaktionszeit auf einen Fehler beträgt je nach Fehler ca. 1 bis 50 ms. Diese Zeit wird benötigt, um die Fehlerlokalisierungsroutinen zu durchlaufen. Währenddessen wird das Anwenderprogramm nicht bearbeitet (Totzeit).

Es kann parametriert werden, ob nach erfolgloser Fehlerlokalisierung automatisch einsynchronisiert werden soll (siehe Kapitel 2.5.1.1).

Da im Synchronbetrieb BKA 2 bei ZE I sowie BKA 1 bei ZE II keine Tastatureingaben ausliest, werden nach Asynchronwerden der beiden Zentraleinheiten eventuell folgende Leittechnikmeldungen ausgegeben:

ZE I meldet: SYST.E3 \* S 331

SYST.E3 \* S 312

ZE II meldet: SYST.E2 \* S 330

SYST.E2 \* S 312

Dies ist ein Hinweis darauf, daß in der entsprechenden BKA ein Zeichenüberlauf stattgefunden hat.

Die letzte Tastatureingabe des entsprechenden Bedienkanals kann dadurch eventuell nicht richtig empfangen worden sein. In diesem Fall muß die Eingabe wiederholt werden.

Fehlerbehandlung AS 235 H

## 4.3 Fehleranzeigen

Eine Betriebszustandsumschaltung aufgrund eines Fehlers wird durch eine Leittechnikmeldung (LTM) angezeigt.

Beispiel:

 $MR \rightarrow FM * S 809$ 

Fehler in ZE I:

Wechsel der Masterschaft von ZE I nach ZE II

Die Fehlerursache wird nicht gemeldet. Sie kann in einer Fehlermaske am AS nachgesehen werden (siehe Kapitel 2.5.1.3 und 2.5.1.4).

Dafür ist entweder ein Bedienplatz am AS oder ein zentraler Strukturierplatz notwendig.

## 4.4 Fehleranalyse

In den Kapiteln 2.5.1.3, 2.5.1.4 und 2.5.1.5 steht beschrieben, wie die Fehlerinformationen des AS zur Anzeige gebracht werden können.

Eine Auswertung der Anzeigen von Kapitel 2.5.1.3 und 2.5.1.4 kann nur mit Hilfe der Baugruppenbeschreibungen von VKB und EAVU durchgeführt werden (siehe Handbuch AS 235 H, Bestell-Nr. C79000-G8000-C293).

Bei der Fehleranalyse sind die Anzeigenmasken in der folgenden Reihenfolge auszuwerten:

- 1) MP=3: Datum und Uhrzeit
- 2) MP=5: Spalten 1 ("FEHLER ZE I") und 2 ("FEHLER ZE II"): Falls in mindestens einer dieser beiden Spalten ein von 00 verschiedener Wert steht, wurde die Ursache des Sychronfehlers in der Fehlerlokalisierung durch die Software festgestellt. Anderenfalls ist wie folgt fortzufahren:
- 3) MP=3: Spalten 3 ("F-TYP ZE I") bis 6 ("BGR ZE II")
- 4) MP=5: Spalten 3 ("TYP-NAME") bis 8 ("VKB-REG. ADR.-BUS")
- 5) MP=4: alle Spalten

Insbesondere die Schritte 4 und 5 erfordern spezielle Systemkenntnisse und sind daher durch einen Systemspezialisten auszuführen.

AS 235 H Fehlerbehandlung

## 4.5 Fehlerbeseitigung

Ein Fehler kann im allgemeinen nur durch Austausch der defekten Baugruppe beseitigt werden.

Die fehlerhafte ZE kann den Betriebszustand Fehler nur durch einen Neuanlauf (RSOF oder ZRS) verlassen. Dies hat keine Rückwirkung auf die andere ZE.

Im anschließenden Anlauf werden Testroutinen durchlaufen. Nach fehlerfreiem Durchlauf dieser Programme befindet sich die ZE im Betriebszustand Passiv bzw. Master, je nach Betriebszustand der anderen ZE (siehe Anlaufverhalten, Kapitel 1.3.1).

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des AS 235 H (C79000-B8000-C293).

Fehlerbehandlung AS 235 H

AS 235 H Bausteine

## 5 Funktionsbausteine

Die beiden Treiberbausteine PBE und PRA ermöglichen den Einsatz der beiden für redundante Systeme besonders geeigneten prüfbaren binären Ein- und Ausgabebaugruppen PBE und PRA. Nachfolgend wird der Einsatz der beiden Baugruppen im AS 235 H skizziert.

Die Treiberbausteine sind im Kapitel 9.3 der Beschreibung "AS 235 Systemsoftware Variante G" (siehe Register 1 des Handbuchs) beschrieben.

## 5.1 Prüfbare Binäreingabebaugruppe (PBE) 6DS1618-8CA

Im Vergleich zu anderen Baugruppen aus dem TELEPERM M-Spektrum bietet die Baugruppe PBE besondere Maßnahmen zur Erkennung von Hardwarefehlern, die somit schnellstmöglich behoben werden können.

Ihre Anwendung ist nach dem 1-von-1-, 1-von-2- oder 2-von-2-Prinzip möglich.

- Beim 1-von-2-Prinzip werden zwei von verschiedenen Baugruppen kommende Binärwerte eingelesen und ODER-verknüpft.
- Beim 2-von-2-Prinzip werden zwei von verschiedenen Baugruppen kommende Binärwerte eingelesen und UND-verknüpft.

Sowohl ODER-Verknüpfung als auch UND-Verknüpfung der Binärwerte müssen vom Anwender bei der Strukturierung vorgesehen werden.

Alternativ kann auch das Baugruppenfehlersignal (BGF) der Treiberbausteine verwendet werden, um in der Weiterverabreitung der beiden Binärsignale zwischen den beiden Treiberbausteinen und Baugruppen umzuschalten.

Siehe folgendes Beispiel für eine 1-von-2-Auswertung von 16 Binärwerten, die von zwei redundanten PBE-Treibern eingelesen wurden:

### Erläuterung:

| PBE.EIN1 ist ein Treiber.  PBE.EIN2 ist der zu PBE.EIN1 redundante Treiber.  GB.EIN1.28 Ab dieser Adresse wurden vom PBE.EIN1 16 Binärwerte gespeichert.  GB.EIN2.36 Ab dieser Adresse wurden vom PBE.EIN2 16 Binärwerte gespeichert.  BG.AUS.54 Ab dieser Adresse werden von untenstehendem Programmausschnitt die veroderten Werte beider Treiber abgespeichert.  SYSTEM.BWDZ wandelt Binärwerte in eine Dualzahl um.  SYSTEM.DZBW wandelt eine Dualzahl in Binärwerte um. Beide Progamme sind in der Beschreibung C79000-G8000-C416 erläutert. |             |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GB.EIN1.28 Ab dieser Adresse wurden vom PBE.EIN1 16 Binärwerte gespeichert.  GB.EIN2.36 Ab dieser Adresse wurden vom PBE.EIN2 16 Binärwerte gespeichert.  BG.AUS.54 Ab dieser Adresse werden von untenstehendem Programmausschnitt die veroderten Werte beider Treiber abgespeichert.  SYSTEM.BWDZ wandelt Binärwerte in eine Dualzahl um.  SYSTEM.DZBW wandelt eine Dualzahl in Binärwerte um. Beide Progamme sind in der Beschrei-                                                                                                              | PBE.EIN1    | ist ein Treiber.                                                                                                  |
| GB.EIN2.36 Ab dieser Adresse wurden vom PBE.EIN2 16 Binärwerte gespeichert.  BG.AUS.54 Ab dieser Adresse werden von untenstehendem Programmausschnitt die veroderten Werte beider Treiber abgespeichert.  SYSTEM.BWDZ wandelt Binärwerte in eine Dualzahl um.  SYSTEM.DZBW wandelt eine Dualzahl in Binärwerte um. Beide Progamme sind in der Beschrei-                                                                                                                                                                                           | PBE.EIN2    | ist der zu PBE.EIN1 redundante Treiber.                                                                           |
| BG.AUS.54 Ab dieser Adresse werden von untenstehendem Programmausschnitt die veroderten Werte beider Treiber abgespeichert.  SYSTEM.BWDZ wandelt Binärwerte in eine Dualzahl um.  SYSTEM.DZBW wandelt eine Dualzahl in Binärwerte um. Beide Progamme sind in der Beschrei-                                                                                                                                                                                                                                                                        | GB.EIN1.28  | Ab dieser Adresse wurden vom PBE.EIN1 16 Binärwerte gespeichert.                                                  |
| oderten Werte beider Treiber abgespeichert.  SYSTEM.BWDZ wandelt Binärwerte in eine Dualzahl um.  SYSTEM.DZBW wandelt eine Dualzahl in Binärwerte um. Beide Progamme sind in der Beschrei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GB.EIN2.36  | Ab dieser Adresse wurden vom PBE.EIN2 16 Binärwerte gespeichert.                                                  |
| SYSTEM.DZBW wandelt eine Dualzahl in Binärwerte um. Beide Progamme sind in der Beschrei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BG.AUS.54   | Ab dieser Adresse werden von untenstehendem Programmausschnitt die veroderten Werte beider Treiber abgespeichert. |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SYSTEM.BWDZ | wandelt Binärwerte in eine Dualzahl um.                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SYSTEM.DZBW |                                                                                                                   |

Nur wenn beide Treiberbausteine fehlerfrei sind, werden ihre Ausgangswerte verodert. Andernfalls werden die 16 Binärwerte der fehlerfreien Baugruppe ab GB.AUS.54 abgespeichert.

Ein gleichzeitiger Fehler beider Baugruppen wird ausgeschlossen.

Bausteine AS 235 H

```
IF NOT PBE.EIN1.BGF;
                           PBE.EIN1 hat keinen Fehler
THEN;
  MUX GB.EIN1;
  CALL SYSTEM.BWDZ;
                           16 Binärwerte in Dualzahl wandeln
  GIVE 0,28;
                           ab GB.EIN1.28
                           Ergebnis in LA0 ablegen
  TAKE LA0;
  IF NOT PBE.EIN2.BGF;
  THEN;
                           PBE.EIN2 hat keinen Fehler
    MUX GB.EIN2;
    CALL SYSTEM.BWDZ;
                           16 Binärwerte in Dualzahl wandeln
    GIVE 0,36;
                           ab GB.EIN1.36
                           Ergebnis in LA1 ablegen
    TAKE LA1;
                          beide Werte verodern, nach LA0
    LA0 ODR LA1=:LA0;
  END IF;
ELSE;
                           PBE.EIN1 hat einen Fehler
  MUX GB.EIN2;
  CALL SYSTEM.BWDZ;
  GIVE 0,36;
                           16 Binärwerte in Dualzahl wandeln
                           ab GB.EIN1.36
  TAKE LA0;
                           Ergebnis in LA0 ablegen
END IF;
MUX GB.AUS;
CALL SYSTEM.DZBW;
GIVE 0,54,LA0;
                           16 Binärwerte ausgeben,
                           ab GB.AUS.54
```

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Brückeneinstellung in der Betriebsanleitung für die Prüfbare Binäreingabebaugruppe (PBE) mit der Bestell-Nr. C79000-B8000-C131.

Für den Einsatz der Baugruppe in den Systemen AS 235/AS 235 H sind die folgenden Schalterbzw. Brückeneinstellungen vorgesehen:

| _ | Schalter S1 bis S4: | 1 |   |    | (keine Interruptauslösung) |
|---|---------------------|---|---|----|----------------------------|
| _ | Steckbrücke X50:    | 1 | _ | 16 | frei                       |
|   |                     | 2 | _ | 15 | frei                       |
|   |                     | 3 | _ | 14 | frei                       |
|   |                     | 4 | _ | 13 | frei                       |
|   |                     | 5 | _ | 12 | beliebig                   |
|   |                     | 6 | _ | 11 | frei                       |
|   |                     | 7 | _ | 10 | gesteckt                   |
|   |                     | 8 | _ | 9  | gesteckt                   |

AS 235 H Bausteine

## 5.2 Prüfbare Relaisausgabebaugruppe (PRA) 6DS1606-8BA

Im Vergleich zu anderen Baugruppen aus dem TELEPERM M-Spektrum bietet die Baugruppe PRA besondere Maßnahmen zur vollständigen Erkennung von Baugruppenfehlern einschließlich Kontaktüberwachung.

Sie kann gemäß dem 1-von-1-, 1-von-2- oder 2-von-2-Prinzip eingesetzt werden, wobei die Relaisausgänge der Baugruppe dem Einsatz entsprechend mit den Stellgliedern zu verdrahten sind.

- Das 1-von1-Prinzip bietet die Möglichkeit, Hardwaredefekte sofort zu erkennen und somit schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen.
- Das 1-von-2-Prinzip gewährleistet zusätzlich, daß bei einem Hardwaredefekt einer Baugruppe auf jeden Fall die Ausgabe des Binärwertes "1" bzw. EIN an das Stellglied möglich ist.

#### Das heißt:

Steht ein fehlerhaftes Ausgangssignal einer Baugruppe auf "0" bzw. AUS, so wird das Stellglied über die andere Baugruppe noch korrekt geschaltet.

Steht dagegen ein fehlerhaftes Ausgangssignal einer Baugruppe auf "1" bzw. EIN, so stellt das Stellglied, unabhängig vom Zustand des zugehörigen Ausgangssignals der fehlerfreien Baugruppe, auf "1" bzw. EIN.



### Achtung

Wird ein Kanal in der Verschaltungsart 1-von-2 betrieben, so muß bei rückgesetztem Einfrierbit des Mastertreibers (EINF = 0B) als Fehlerfallwert = 0B gewählt werden. Das heißt, das diesem Kanal zugeordnete Bit im entsprechenden Vorwahlwert für Fehler (VWF1, VWF2, VWF3, VWF4) des Mastertreibers muß rückgesetzt sein.

Das 2-von-2-Prinzip gewährleistet zusätzlich zu der sofortigen Fehlererkennung, daß bei einem Hardwaredefekt einer Baugruppe die Ausgabe des Binärwertes "0" bzw. AUS an das Stellglied auf jeden Fall möglich ist.

#### Das heißt:

Steht ein fehlerhaftes Ausgangssignal einer Baugruppe auf "0" bzw. AUS, so steht das Stellglied, unabhängig vom Zustand des zugehörigen Ausgangssignals der fehlerfreien Baugruppe, auf "0" bzw. AUS.

Steht dagegen ein fehlerhaftes Ausgangssignal auf "1" bzw. EIN, so wird über die andere Baugruppe das Stellglied noch korrekt geschaltet.

Bausteine AS 235 H

In den Verschaltungsarten 1-von-2 und 2-von-2 muß ein Ausgabesignal einer Anwenderstruktur über zwei Treiberbausteine auf zwei PRA-Baugruppen ausgegeben werden, die in verschiedenen Erweiterungseinheiten stecken müssen. Die Verdrahtungsvorschriften für die verschiedenen Verschaltungsarten sind in der Betriebsanleitung für die Prüfbare Relaisausgabe-Baugruppe (PRA) mit der Best.-Nr. C79000-B8000-C160 enthalten.

Bitte beachten Sie die ebenda gegebenen Hinweise zur Brückeneinstellung.

Für den Einsatz der Baugruppen in den Systemen AS 235/AS 235 H sind folgende Brückeneinstellungen vorgesehen:

| - | Steckbrücke X29:            |                            | gesteckt                       | Watchdog-Schaltung aktiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Steckbrücke X11:            | 1 – 2<br>:<br>:<br>31 – 32 | gesteckt<br>gesteckt           | Laststrom muß von der Kontaktwurzel zum Arbeits- oder Ruhekontakt fließen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                             | 0. 02                      | gooloom                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _ | Steckbrücke X4:             | 2 – 3                      | gesteckt                       | Sicherungsfallüberwachung Ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - | Steckbrücke X7:             | 2 - 3                      | gesteckt                       | j concrange and a concrete grant gra |
| - | Steckbrücke X31: : : : X46: | 1 - 2<br>:<br>:<br>1 - 2   | gesteckt<br>:<br>:<br>gesteckt | Gilt nur für 2-von-2-Prinzip <b>und</b> Einsatz als Slave-Baugruppe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - | Steckbrücke X31: : : : X46: | 2- 3<br>:<br>:<br>2- 3     | gesteckt<br>:<br>:<br>gesteckt | Gültig für alle anderen Einsatzarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 5.3 Redundanter Einsatz der Baugruppen

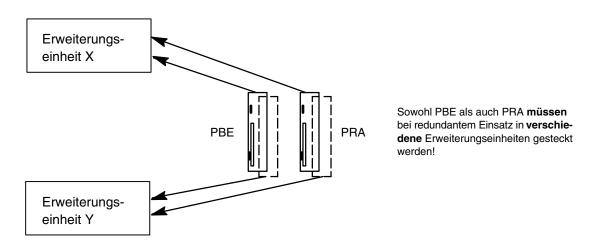

Bild 5.1 Redundanter Einsatz von PBE und PRA

Bei redundantem Einsatz von zwei PBE-Baugruppen ist ein Signalgeber am Prozeß mit je einem Kanal der zwei Baugruppen zu verbinden. Die Treiberbausteine müssen ebenfalls zweifach vorhanden sein.

Bei redundantem Einsatz von zwei PRA-Baugruppen geben zwei Treiberbausteine ein Ausgabesignal auf die zwei Baugruppen aus.

Die Verdrahtungsvorschriften sind der oben genannten PRA-Betriebsanleitung zu entnehmen.

## **Anhang**

# Hochrüstanleitung für Speicherbaugruppe 6DS1844-8FA und Systemsoftware-Variante G

Die folgende Darstellung geht davon aus, daß der H-Betriebszustand zu Beginn des Hochrüstvorgangs M/R ist (für R/M gilt Entsprechendes).

### 1 Hochrüsten der Hardware

Ausgangspunkt: Speicherbaugruppe 6DS1837-8xA in ZE I und ZE II,

Systemsoftware-Variante F mit Ausgabestand ≥ F03.02 in ZE I und ZE II,

H-Betriebszustand M/R

Die Hochrüstung geschieht in folgenden Schritten:

- ZE II abschalten (⇒ H-Betriebszustand M/F) und deren Speicherbaugruppe 6DS1837-8xA durch 6DS1844-8FA ersetzen.
- ZE II booten mit der Systemsoftware von ZE I.
- Falls ZE I einen Speicherausbau von 1 oder 2 MByte hat: in der ersten Maske von SYST.HBED
   "RA=1;" bedienen.
- Einsynchronisieren über Tastatur ("EE=1;") oder Taster (BU) auf der Frontplatte der VKB (⇒
  H-Betriebszustand M/R).
- ZE I abschalten (⇒ H-Betriebszustand F/M) und deren Speicherbaugruppe 6DS1837-8xA durch 6DS1844-8FA ersetzen.

Falls zusätzlich zur Hochrüstung der Hardware **sofort** auf Systemsoftware-Variante G hochgerüstet werden soll: weiter mit 3.

## 2 Herstellen des redundanten H-Betriebszustandes unter Beibehaltung der Systemsoftware Variante F

Ausgangspunkt: Speicherbaugruppe 6DS1844-8FA in ZE I und ZE II,

Systemsoftware-Variante F mit Ausgabestand ≥ F03.02 in ZE II,

H-Betriebszustand F/M

Das Herstellen des redundanten H-Betriebszustandes geschieht in folgenden Schritten:

- ZE I booten mit der Systemsoftware von ZE II (⇒ H-Betriebszustand P/M).
- Falls der ursprüngliche Ausbau des AS bzgl. Anwender-RAM 1 oder 2 MB war: in der ersten Maske von SYST.HBED "RA=1;" bedienen.
- Einsynchronisieren über Tastatur ("EE=1;") oder Taster (BU) auf der Frontplatte der VKB (⇒
  H-Betriebszustand R/M).

### Die Hochrüstung auf die Speicherbaugruppe 6DS1844-8FA ist damit abgeschlossen.

Falls später auf Systemsoftware-Variante G hochgerüstet werden soll: weiter mit 3.

### 3 Hochrüsten der Systemsoftware auf Variante G

Ausgangspunkt: Speicherbaugruppe 6DS1844-8FA in ZE I und ZE II,

Systemsoftware-Variante F mit Ausgabestand ≥ F03.02 nur in ZE II oder

in ZE I und ZE II,

H-Betriebszustand F/M oder R/M

Die Hochrüstung geschieht in folgenden Schritten:

ZE I booten mit der Systemsoftware-Variante G (⇒ H-Betriebszustand P/M).

- In der ersten Maske von SYST.HBED "SA=1;" und "RA=1;" bedienen.
- Einsynchronisieren über Tastatur ("EE=1;") oder Taster (BU) auf der Frontplatte der VKB.
   Dabei nimmt das AS 235 H vorübergehend den H-Betriebszustand B/M ein und wechselt danach in den H-Betriebszustand M/P, in welchem ZE I einen Anlauf durchführt.
- ZE II booten mit der Systemsoftware-Variante G.
- Einsynchronisieren über Tastatur ("EE=1;") oder Taste (BU) auf der Frontplatte der VKB (⇒
  H-Betriebszustand M/R).

Die Hochrüstung auf die Software-Variante G mit der Speicherbaugruppe 6DS1844-8FA ist jetzt abgeschlossen.

| Stichwortverzeichnis                                                                                                                                                                                                                               | Seite                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Anlaufverhalten Asynchronbetrieb Aufdatbetrieb Automatische Betriebszustandswechsel                                                                                                                                                                | . 1 – 11, 1 – 12<br>3 – 1 |
| Backup Bedienung (Zustandswechsel) Betriebszustände Betriebszustände Betriebszustandswechsel Betriebszustandswechsel Betriebszustandswechsel beim Anlauf Betriebszustandswechsel nach Fehler Bildschirmanzeige Bildschirmfarben CPU-Hardwarefehler |                           |
| Diagnoseprogramm                                                                                                                                                                                                                                   | 4 – 2                     |
| EAVU Anzeigen (Synchronfehler)  EAVU-Bildschirmanzeige  EAVU-Register  EAVU-Treiber  EAVU-Zustandsanzeige  Einsynchronisierung                                                                                                                     |                           |
| Fehler Fehleranalyse Fehleranzeige (Synchronfehler) Fehlerart Fehlerbeseitigung Fehlermaldungen                                                                                                                                                    |                           |
| Fehlermeldungen Fehlerreaktion Fehlertyp Funktionsanzeigen in GB.ORPA Gesamtrechenzeit                                                                                                                                                             | 4 – 2<br>2 – 11<br>3 – 2  |
| Hochverfügbarkeit Hochrüstanleitung (Speicherbaugruppe, Variante G) Hochrüstbarkeit                                                                                                                                                                | 1 – 11<br>A – 1           |
| Interruptverarbeitung                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Laden und Archivieren  Laufzeit  Leittechnikmeldungen  LTM                                                                                                                                                                                         |                           |
| MDA  Master  Meldelogikbaugruppe  MP-1                                                                                                                                                                                                             |                           |



Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf die Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so daß wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Copyright © Siemens AG 1992-2002 All Rights Reserved